833L53 0j1880

UNIVERSITY OF
ILLINOIS LIBRARY
AT URBANA-CHAMPAIGN
BOOKSTACKS

Digitized by the Internet Archive in 2018 with funding from University of Illinois Urbana-Champaign Alternates



Bis Januar 1876 find von der Universal=Bibliother ... erschienen, von benen jedes Stud einzeln für 20 Pfennige täuflich ift. Adilles, der neue. S. 3 A. v. Weilen. 396. Abrienne Lecouvreur. D.5A. v. Scribe. 485. Agamemnon. Von Aescholos. 508. Aias. Von Sophofles. 677. Shriften ber bebeutenbsten Albaneserin, die. T. 5 A. v. Müllner. 365. Alexis. Trilogie v. Immermann. 494, 495. Allzu scharf macht schartig. L. 1 A. v. .A. Fresenius. 515. Alpenkönig u. Menschenfeind. P. 3 A. v. Ferd. Raimund. 180. Als Verlobte empfehlen sich — L. 1A. v. Ernst Wichert. 650. Alten u. Jungen, die. D. 1 A. v. Lorm. 617. Un der Majorsecke. L.1A. v. Wichert. 690. Andreas Hofer. T. v. Immermann. 260. Antigone. Von Sophotles. 659. Antonius u. Cleop. T.5 A. v. Shakspere. 39. Sammlung erschienenen guttoren allen Watione Arzt feiner Chre, der. S.3A. v. Calderon. 590. Athalia. T. 5 A. v. J. Racine. 385. Attaché, ber. L. 4 A. v. Meilhac. 440. Mus der tom. Oper. L.1A. v. Murger. 426. Ball zu Ellerbrunn. L. 3 A. v. Blum, 601. Barbier von Sevilla, der. L. 4 A. v. Beau= marcais. 600. Bauer als Millionär. L. 3A. v. Raimund. 120. Bauernfrieg, der. T. 5 A. v. Schubert. 237. Bagard. S. 5 A. v. Kozebue. 127. Belifar. T.5 A. v. Eduard v. Schent. 405. Biegen ober brechen! L.4A. v. Wichert. 520. Billets, die beiben. L. 1 A. v. 28all. 123. geladen. L. 1 A. v. Kozebue. 668. out, ber. L. 1 A. v. Ab. Müuner. 331. Dheater auch ich Braut von Messina, die. T. v. Schiller. 60. Brief, der lette. L.3 A. v. Sardou. Deutsch v. Heinrich Laube. 606. Brunhild. T. 5 A. v. Waldmüller. 511. Bube und Dame. L. 3 A. v. Toepfer. 181. Bürgermeifter v. Berlin. D. 5A.v. Gifete. 480. Cagliostro, die beiden. D. 5 A. v. Gisete, 408. 公司 Cameliendame, die. D. 5 A. v. Dumas. 245. Caprice, eine. L. 1 A. v. Muffet. 626. Cavaliere, die. S. 5 A. v. Megern. 492. Cid, der. T. 5 A. v. P. Corneille. 487. Clavigo. T. 5 A. v. Goethe. 96. gen, Erga Coriolan. T. 5 A. v. Shatspere. 69. Cymbeline. S. 5 A. v. Shatspere. 225. Dachdeder, ber. L.5 A. v. Angely. 203. Daitla. D. 4A. v. Octave Feuillet. 618. Das war ich. L.1 A. v. Johann hutt. 424. Damentrieg, ber. L. 3A. v. Scribe. 537. Demi=Monde. S. 5 A. v. Dumas. 530. Diamant bes Geifterkönigs, ber. L. 2A. v. Ferdinand Raimund. 330. Diener zweier herren. L. 2A.v. Goldoni, 463.

Dramatische Werke (Abfürzungen: A. = Aft. D .= Drama. L .= Luftip. P. = poffe. S. = Schaufp. T .= Traueri Diplomat, ber. L. 2 A. v. Scribe. 597. Doctor Robin. L. 1 A. v. Frémary. 278 Domino, der grüne. L.1A v. Körner. 22 Don Carlos. D. v. Shiller, 38. Don Juan u. Kauft. T. 4 A. v. Grabbe. 29 Donna Diana. L. 3 A. nat Moreto C. A. West. 29. Ebeln v. Verona. S. 5 A. v. Shakspere. 6 Egmont. T. 5 A. v. Goethe. 75. Chrenwort, bas. S.5 A. v. Megern. 421. Chrgeiz in der Küche. P.1A. v. Scribe. 54 Eine vornehme Ege. S. 4A. v. Feuille Dtsch. v. Heinrich Laube. 554. Eine weint, die Andre lacht. S.4A. v. D manoir. Otsch. v. H. Laube. 580. Elektra. Von Sophokles. 711. Emilia Galotti. T.5 A. v. Lessing. 45. Endlich hat er es boch gut gemacht. L. 3 v. A. Albini. 294. Er mengt sich in Alles. L. 5A.v. Jünger. 19 Er muß auf's Land! L.3A. v. Bagard. 34 Erziehungs=Resultate. L. 2 A. v. Blum.61 Excommunicirter, ein. S.5A.v. Jantsch. 56 Fächer, der. L. 3 A. v. Goldoni. 674. Fabritzu Niederbronn, S.5A.v.Wichert.56 Familie Benoiton, die. S.5A.v. Sardou. 68 Faust. T. v. Goethe. I. & II. Theil., 1. Februar, der 24. T. 1 A. v. Werner. 107 Februar, der 29. T.1A. v. Mituner. 40 Feenhände. L. 5 A. v. Scribe. 639. Fest der Handwerker. P.1 A. v. Angely.11 Fiesco. T. 5 A. v. Shiller. 51. Figaro's Hochzeit. L. 5A. v Beaumar hais. 66 Francescav. Rimini. T.5A. v. Pellico. 38 Frau Kaffeesiederin, die. L. 1 A. v. Tanner hofer. 489. Frauen, die gelehrten. L.5A. v. Moliere. 11 Frauenherzen. S. 5 A. v. Fiedler. 360. Fräulein von Seiglière, S.4A. v. Sandear Dtid. v. Heinrich Laube, 660. Frau, die eifersucht. L. 2 A. v. Kopebue. 26 Frauen, die neugier. L. 3 A. v. Goldoni. 62 Freimaurer, der. L. 1 A. v. Rozebue. 341 Freunde, die guten. L. 4 A. nach Sardo Dtsch. v. H. Laube. 708. Gabel, die verhängko. L.5A. v. Platen. 11 Geizige, der. L. 5 A. v. Molière. 338. Gelehrte, der junge. L. 3 A. v. Lessing. 3 Gelehrten=Republit, die. P. 3 A. 256. Georg Dandin. L. 3 A. v. Wolière. 550, Geschwister, die. S. 1 A. v. Goethe. 108. Gesellschaft, die resp. P. 1 A. v. Rozebue. 26

Gezierten, die. L. 1 A. v. Molidre. 460.

Glas Wasser, bas. L. 5 A. v. Scribe. 14

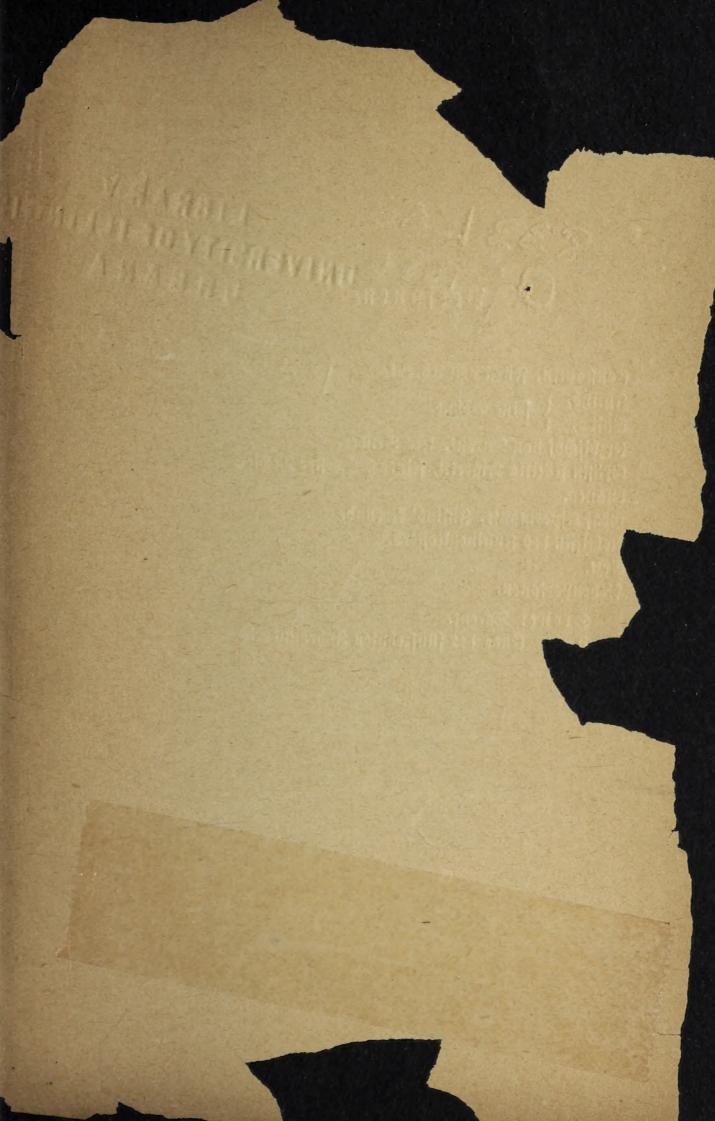

# Personen.

Rottermour

Conftantin, Fürft von Tarent.

Julius, } feine Söhne.

Erzbischof von Tarent, fein Bruder.

Gräfin Cäcilia Rigretti, feiner Schwester Tochter.

Blanca.

Graf Aspermonte, Julius' Freund.

Aebtissin des Justinenklofters.

Arzt.

Mebenpersonen.

Scene: Tarent.

: Ende des fünfzehnten Jahrhunderts

P44610

## Erfter Act.

### Erfter Muftritt.

Eine Galerie im fürftlichen Balaft.

Julius und Aspermonte spazieren herein.

Aspermonte. Unbegreiflich! — Sie waren ja schon von Ihrer Liebe bis zur Melancholie genesen; diesen ganzen

Monat durch so ruhig!

Inlins. Ach, mein Freund, die Liebe hat sich für biefen Monat gerächt; alles das Bittere, das auf seine einzelnen Tage vertheilt sein sollte, goß sie über diese einzige Nacht ans. Eben deswegen bricht die Wolke, weil es nicht zu rechter Zeit regnete.

Aspermonte. Ich verstehe noch nicht; — noch gestern Abend waren Sie so ruhig, was machte diese plötzliche Ver=

änderung?

Inlins. Ein wachender Traum, also noch weniger als ein Traum. Wie ich Abends auf mein Zimmer trete, schießt ber Mond nun eben ein Paar Strahlen hinein, und die fallen just auf Blanca's Bildniß. Ich seh' es an, mich bäucht, das Gesicht verziehe sich zum Weinen, und nach einem Augenblick sah ich helle Perlen über seine Wangen rollen. Es war Phantasie; aber Phantasie, die mir alle Wirklichkeit verdächtig machen könnte.

Diese Thränen schwemmten meine ganze Standhaftigkeit weg. Ich hatte eine Nacht — eine Nacht — Glauben Sie es, Freund, unsere Seele ist ein einfaches Wesen — hätte die Last, die diese Nacht auf der meinigen lag, ein Zusam= mengesettes gedrückt, die Fugen der Theile hätten nachge= laffen, und ber Stanb hätte sich zum Staube versammelt.

Aspermonte. Ach, ich kenne diesen Zustand zu gut. Julius. Was wollten Sie kennen! — Nennen Sie mir eine Empfindung, ich habe sie gehabt. Immer ward ich von einem Ende der menschlichen Natur zum andern ge= wirbelt, oft durch einen Sprung von entgegengesetzter Em= pfindung zu entgegengesetzter, oft durch alle, die zwischen ihnen liegen, geschleift.

Alle Möglichkeiten gingen vor mir vorüber, und noth= wendig muß ich in einer von ihnen mein Schicksal gesehen haben! — Einmal hatte ich schon das Kloster erbrochen und führte sie in meine Kammer — wie ich schon an das Brautbette trat, sah mein Vater mit der Miene der väter= lichen Wehmuth herein — sogleich ließ ich ihre Hand fahren. Aspermonte. Nutzten Sie das nicht, kamen Sie da Ihrer

Vernunft nicht zu Hilfe?

Intins. In der That, diese Idee schien die Vernunft zu erwecken; ich rief: "Julius! Julius, sei ein Mann!" — Ja, ich sprach das "Julius! Julius!" als wenn es die Standhaftigkeit spräche; aber das "sei ein Mann!" zer= schmolz wieder in einen Seufzer der Liebe.

Aspermonte. Gießen Sie aus, gießen Sie aus, edler Jüngling, mein Herz ist Ihres Schmerzes würdig.

Inlius. Und ihr göttliches Bild! — ich seh' es immer in tausend Auftritten, in tausend Gestalten, wie sie jedem Alter seine Reize abborgte: freimüthige Unschuld von der Kindheit, Interesse von der Jugend, und wie ihr die Liebe durch meinen ersten Kuß Schüchternheit gab. Und die hei= lige Miene ihres jetzigen Standes! — sonst kann er ihr Nichts geben. Die Flamme der Religion hat schon ihr ganzes Wesen geläutert. Und wir kommen hier nur bis auf einen gewissen Strich, — jenseits besselben werden Menschen Schwärmer, aber nicht Engel. Aspermonte, den= ken Sie sich einmal die betende Blanca. — Was, Sie stehen stille? — die Idee haben Sie gewiß zum ersten Male: und Sie springen nicht auf wie ein Rasender?

Aspermonte. Sie sind mir überlegen, Prinz! — So stark war nie eine Liebe. Sie haben recht, ich kenne Nichts.

Inlins. Sie wissen bas Aergste noch nicht: ich sah noch einmal auf ihr Bildniß, und dachte, was fie in dieser Nacht machte. Wie sie vielleicht über meine Untreue weinte, und der Mond durch ihr kleines Fenster auf ihr Erucifix und Breviarium schien, ein Strahl fiel etwa auf mein Bildniß, und anstatt daß ich auf dem ihrigen Thränen sah, fähe sie auf dem meinigen spöttisches Lachen. Die Hölle käm' ihrer Einbildung zu Hilfe, und das Gewölbe des Kreuzgangs schallte von höllischem Sohngelächter wieder.

Afpermonte. Die Borftellung ichidte Ihnen bie Bolle.

Julius. Auch konnte die einfache unsterbliche Seele diese Borstellung nicht tragen; ich verlor eine Zeit lang alle Empfindung; wie ich wieder dachte, war der erste Sturm der Leidenschaft vorbei. Die Beriode der Entwürfe nahm schon

ibren Anfang.

Wie ich im Borsaale herumschwankte, hört' ich, daß meine Wache vor der Thür schnarchte. Ich habe nie einen Menschen so beneidet, als diesen Tradanten. Wenn er auch liebt, so kann er doch schnarchen, dacht' ich. Ich habe ein Herz, und bin ein Fürst; das ist mein Unglück! — Wie soll ich meinen Hunger nach Empfindung stillen! — mein Mädchen nimmt man mir! — und kein Fürst hatte jemals einen Freund. Ach! wer an der Brust eines Freundes liegt, vergesse doch im Glück der Elenden nicht, und weihe guten Fürsten zuweilen eine Zähre.

Diese Betrachtungen sührten mich auf einen Entwurf.

Diese Betrachtungen sührten mich auf einen Entwurf. Was hält dich ab, siel mir bei, entführe sie, und verbirg dich mit ihr in einem Winkel der Erde. Wirf beinen Purpur ab, und laß ihn den ersten Narren aufnehmen, der ihn

finbet.

Rur über die Zeit, wann dieses geschehen sollte, war ich nicht eins; — zuweilen dacht' ich, um meinem Bater Gram zu ersparen, dis auf eine gewisse Periode zu warten. — Sie verstehen mich, — aber meistens däuchte es mich bis morgen schon zu lange.

Die Morgenröthe brach eben an, als ich so träumte; ich ging in ben Garten, und träumte noch so fuß, als Sie

mid antrafen.

Afpermonte. Go bebaur' ich in ber That, bag ich Gie

ftörte.

Intens. Freund, so sehr ich von der Liebe taumle, so weiß ich doch noch so viel, daß ich taumle. Sie mitssen mich leiten, Aspermonte. Rathen Sie mir in Absicht meines

Entwurfs - Aber lieben Sie mich auch wirklich?

Aspermonte. Die Frage, und was Sie vorhin sagten, beleibigt mich. Haben Sie benn Alles vergessen, daß ich mich Ihnen ganz widmete, weil ich Ihr Herz kannte, und wußte, wie selten Fürsten Freunde haben, daß mir selbst

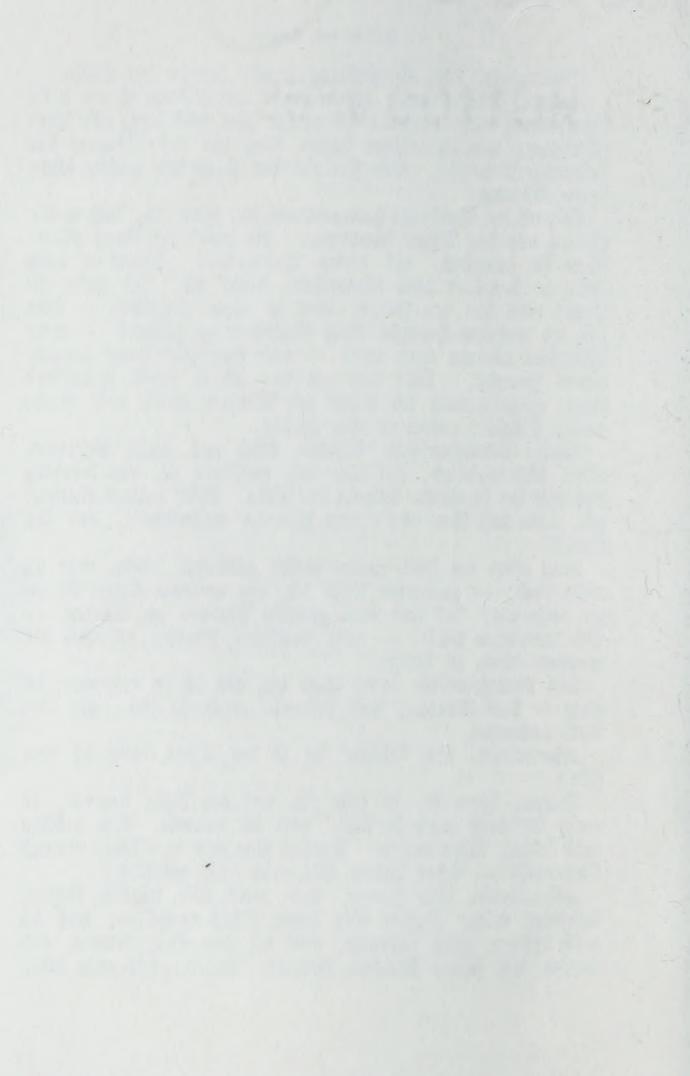

Aspermonte. Die Vorstellung schickte Ihnen die Hölle.

Iulins. Auch konnte die einfache unsterbliche Seele diese Vorstellung nicht tragen; ich verlor eine Zeit lang alle Empfindung; wie ich wieder dachte, war der erste Sturm der Leidenschaft vorbei. Die Periode der Entwürfe nahm schon

ihren Anfang.

Wie ich im Vorsaale herumschwankte, hört' ich, daß meine Wache vor der Thür schnarchte. Ich habe nie einen Menschen so beneidet, als diesen Trabanten. Wenn er auch liebt, so kann er doch schnarchen, dacht' ich. Ich habe ein Herz, und bin ein Fürst; das ist mein Unglück! — Wie soll ich meinen Hunger nach Empfindung stillen! — mein Mädchen ninnnt man mir! — und kein Fürst hatte jemals einen Freund. Ach! wer an der Brust eines Freundes siegt, vergesse doch im Glück der Elenden nicht, und weihe zuten Fürsten zuweilen eine Zähre.

Diese Betrachtungen sührten mich auf einen Entwurf. Was hält dich ab, siel mir bei, entsühre sie, und verbirg dich mit ihr in einem Winkel der Erde. Wirf beinen Purpur ab, und laß ihn den ersten Narren ausnehmen, der ihn

findet.

Nur über die Zeit, wann dieses geschehen sollte, war ich nicht eins; — zuweilen dacht' ich, um meinem Vater Gram zu ersparen, bis auf eine gewisse Periode zu warten. — Sie verstehen mich, — aber meistens däuchte es mich bis morgen schon zu lange.

Die Morgenröthe brach eben an, als ich so träumte; ich ging in den Garten, und träumte noch so süß, als Sie

mich antrafen.

Aspermonte. So bedaur' ich in der That, daß ich Sie

störte.

Inlins. Freund, so sehr ich von der Liebe taumle, so weiß ich doch noch so viel, daß ich taumle. Sie müssen mich leiten, Aspermonte. Rathen Sie mir in Absicht meines

Intwurfs — Aber lieben Sie mich auch wirklich?

Aspermonte. Die Frage, und was Sie vorhin sagten, beleidigt mich. Haben Sie denn Alles vergessen, daß ich mich Ihnen ganz widmete, weil ich Ihr Herz kannte, und wußte, wie selten Fürsten Freunde haben, daß mir selbst

der Zweisel aufstieß, ich schätzte vielleicht in Ihnen ben Fürsten und nicht den Menschen — wissen Sie es demi nicht mehr, wie wir da ausmachten: ich sollte ganz unab= hängig sein — Ihnen sogar insgeheim meinen Unterhalt an Ihrem Hofe bezahlen?

Inlins (umarmt ihn). Berzeihen Sie dem Affect; auch im Taumel der Liebe fragte mich Blanca: Julius, liebst

Du mich?

Aspermonte. Doch ich gebe Ihnen eine entscheidende Probe. Wenn Sie Ihren Entschluß aussühren und kein Fürst mehr sind, so folg' ich Ihnen.

Julius. Also soll ich ihn ausführen?

Aspermonte. Prinz, betenken Sie — Sie sind die Hoffnung eines Landes — die Pflicht für das Ganze! —

Julius. Verschonen Sie mich mit Ihrer Philosophie! -Philosophie für die Leidenschaften, Harmonie für den Tauben

Aspermonte. So sei'n Sie doch wenigstens erst versichert daß Ihr Entschluß ein Entschluß ist. Ein Traum war Ihr voriges Spstem um, ein neuer Traum kann Ihr jetziges umwerfen; warten Sie wenigstens einen Monat.

Inlins. Ich will warten, (umarmt ihn) aber unterstützen

Sie mich in bem Monat, unterstützen Sie mich.

### Zweifer Auftritt.

Julius. Afpermonte. Guibo.

Guido. Du läßt mich lange nach bir ausseben, und ich habe doch wichtige Dinge mit dir zu reden.

Julius. Um Berzeihung.

Guido. Bruder, der Ton, der unter uns herricht, gemit

mir nicht.

Ich kann hassen, hassen wie ein Mann! — aber es giebt einen gewissen dumpsen Haß, da man nicht gestehen will, daß man sich nicht mehr liebt, den verabschen' ich; — da machen sie denn ohne den Geist der Vertraulichkeit noch immer ihre Gebräuche und begegnen dem Körper der verstorbenen Freundschaft, als wenn sie noch lebte, führen ihn zu Tisch und Bett. Wahrhaftig, diese Freunde sind ein liebliches Bild, oben die Augen voll Groll, und unten den



ber Zweifel auffließ, ich schäpte vielleicht in Ihnen ben Fürsten und nicht den Menschen — wiffen Sie es benn nicht mehr, wie wir ba ausmachten: ich sollte ganz unabbangig sein — Ihnen sogar insgeheim meinen Unterhalt an Ihrem Bofe bezahlen?

Julius (umarmt ihn). Berzeihen Sie bem Affect; auch im Taumel ber Liebe fragte mich Blanca: Julius, liebst

Du mich?

Aspermonte. Doch ich gebe Ihnen eine entscheibende Probe. Wenn Sie Ihren Entschluß ausfil ren und kein Fürst mehr find, so folg' ich Ihnen. Julius. Also soll ich ihn aussühren?

Aspermonte. Pring, betenten Sie - Sie fine bie Poffnung eines ganbes - bie Pflicht fitr bas Bange! -

Julius. Bericonen Gie mich mit Ihrer Bhilosophie! -Philosophie für die Leidenschaften, Harmonie für den Tauben. Aspermonte. So sei'n Sie doch wenigstens erft versichert,

daß Ihr Entschluß ein Entschluß ist. Ein Traum warf Ihr voriges Spstem um, ein neuer Traum fann Ihr jetiges umwerfen; warten Gie wenigstens einen Monat.

Julius. 3ch will warten, (umarmt ibn) aber unterftligen

Sie mich in bem Monat, unterfruten Sie mich.

#### Bweiter Anftritt.

#### Julius. Afpermonte. Guibo.

Suide. Du läßt mich lange nach dir aussehen, und ich habe doch wichtige Dinge mit bir zu reben.

Julius. Um Bergeibung.

Guide. Bruder, ber Ion, ber unter une berricht, gefällt

mir nict

Ich kann haffen, haffen wie ein Mann! — aber es giebt einen gewiffen dumpsen haß, da man nicht gesteben will, daß man sich nicht mehr liebt, den verabschen ich; — da machen ste denn ohne ben Geist ber Bertraulichkeit noch immer ihre Gebräuche und begegnen dem nörper ber verftorbenen Freundichaft, als wenn sie noch lebte, führen ihn ju Tisch und Bett. Wahrhaftig, diese Freunde sind ein liebkiches Bilb, oben tie Augen voll Groll, und unten ben

Mund in einer so natürlich freundlichen Miene, als wenn hölzerne Muskeln am Drabt gezogen würben.

Bolins. Lag une bavon aufhören.

Suide. Da triffft bu einen neuen Charafter. - Sie fürchten immer im Gefprach zusammen auf ben ftreitigen Punkt zu kommen, gehen immer hundert Meilen um ihn berum, reden eber von oftindischen Runderthieren, als von fich. Aber ich will lieber einen frischen Schnitt burch bas Beidwitr, ale bag es unter fich eitere.

Julius. Wenn nun aber fein Gefdwitt ba ware.

Suide. Du willst mir antworten, Bruber. But, so lafe mich erft reden. Du weißt meine Reine auf Blanca; bas vermindert sie nicht, daß mich mein Bater wegen un ers Streits über sie vor fünf Monaten in den candisten Krieg, und sie in's Aloster schickte. Ich gebe meine Rechte nicht auf, bas mußte ich bir nach meiner Rücktunft von Reuem fagen.

Julius. Deine Rechte -

Guido. Laß mich ausreden. Ich habe ihr eber als bu meine Liebe angetragen, vor einer großen Versammlung angetragen, in diesem ganzen Feldzuge, selbst bei königlichen Diablen, sie meine Geliebte genannt; — oft hab' ich bei Turnieren bie Beiber 3' deln boren: - "Onido von Tarent - und fie beift Blanca."

Wie ich im Sturm von Candia bie Mauern zuerft erstieg, rief ich ihren Ramen laut aus, und bas ganze Beer rief ibn nach. Siebe, meine Ehre feht jum Bfande, aber

ich will fie lösen.

Julius. Aber Blanca felfft?

Suide. Schweig' davon, Bruber. Schönheit ift ber na-tikrliche Preis ber Tapferkeit; und babei haben die Weiber teine Stimme. Fragt man die Rose, ob sie dem, der Ge-ruch hat, dusten will? — Und wodurch hast du sie ver-bient? Glanbe mir, wenn man dich wie ein liebekrankes Madden im Pomeranzenwalbe irren sieht, man sollte bich eber filr ben Preis, als für ben Lämpfer halten.

Inlius. Bruder, du wirst unausstehlich beleibigend.
Gulde. Gut, laß mir meine Rechte auf Blanca, — und dann mache, was dir gefällt. Sei die Puppe eines erwach-



Mund in einer so natürlich freundlichen Miene, als wenn hölzerne Muskeln am Draht gezogen würden.

Inlins. Laß ums davon aufhören. Guido. Da triffst du einen neuen Charakter. — Sie fürchten immer im Gespräch zusammen auf ben streitigen Punkt zu kommen, gehen immer hundert Meilen um ihn herum, reden eher von ostindischen Wunderthieren, als von ich. Aber ich will lieber einen frischen Schnitt durch bas Beschwür, als daß es unter sich eitere.

Julius. Wenn nun aber kein Geschwür ba wäre.

Guido. Du willst mir antworten, Bruder. Gut, so laß ich erst reden. Du weißt meine Rechte auf Blanca; das rmindert sie nicht, daß mich mein Vater wegen unsers streits über sie vor sünf Monaten in den candischen Krieg, 1d sie in's Kloster schickte. Ich gebe meine Rechte nicht f, das mußte ich dir nach meiner Rückkunft von Neuem rett.

Julius. Deine Rechte —

Guido. Laß mich ausreden. Ich habe ihr eher als bu eine Liebe angetragen, vor einer großen Bersammung getragen, in diesem ganzen Feldzuge, selbst bei königlichen ihlen, sie meine Geliebte genannt; — oft hab' ich bei rnieren die Weiber zischeln hören: — "Guido von Ta= t — und sie heißt Blanca."

Bie ich im Sturm von Candia die Mauern zuerst er= s, rief ich ihren Namen laut aus, und das ganze Heer ief ihn nach. Siehe, meine Ehre steht zum Pfande, aber

ch will sie lösen.

Julius. Aber Blanca selbst?

Guido. Schweig' davon, Bruder. Schönheit ist der na= türliche Preis der Tapferkeit; und dabei haben die Weiber keine Stimme. Fragt man die Rose, ob sie dem, der Geruch hat, duften will? — Und wodurch hast du sie ver= bient? Glaube mir, wenn man dich wie ein liebefrankes Mädchen im Pomeranzenwalde irren sieht, man sollte dich eher für den Preis, als für den Kämpfer halten.

Julius. Bruder, du wirst unausstehlich beleidigend. Guido. Gut, laß mir meine Rechte auf Blanca, — und vann mache, was dir gefällt. Sei die Puppe eines erwach= senen Mädchens, komm wie eine zahme Wachtel, wenn sie pfeift, wehr' ihr die Fliegen ab, wenn sie schläft! — Se empfindsam, pflücke Violen, freue dich, wenn die Sonne aufgeht, und wenn sie untergeht. Laß deinen Aspermonte da unterdessen die Tarentiner regieren: was geht's dich an ob sie glücklich sind, ober nicht; genug, du weißt bein Mädchen zu lieben, und Trotz sei jedem Sperling geboten Julius. Bruder, halt ein und laß dir sagen —

Guido. Und wenn du in ihrem Schooße stirbst, so las dir dein Grabmal neben den Trophäen unsers tapfern Ahnherrn Theodorich aufrichten. — Laß es den Bildhau mit Rosen und Weinreben zieren, ein Paar schnäbeln Tauben darauf setzen, unten einen weinenden Amor ni eine schlasende Geschichte — aber vor allen Dingen laß i darauf hauen: "hier liegt ein Fürst von Tarent"; das kar seinen Nutzen haben, und wenn das Grabmal auch mitt in unserm Erbbegräbnisse stände. Freilich -

Inlins. Bruder, ich höre, du willst, ich soll gehen; im gehe schon. (216.

### Dritter Mustritt. Guido. Aspermonte.

Guido (höhnisch). Der wird die Operation männlich ar halten! Kann er doch nicht einmal vertragen, daß m den Schaden sondirt. Die Wahrheit nicht hören wollen! Hat der Weichling deswegen den Plato gelesen? Ich 1 mir meinen schlichten Menschenverstand. Handeln, Asper monte, macht den Mann, und wenn es auf den Punkt kommt, so ist Ihre Philosophie todt. (Nipermonie will gehen.) Bleiben Sie. Diese Liebe zur Speculation hat er von Ihnen. Und ob ich gleich nie in Ihren Fechtschulen mit Syllogismen gesochten habe, so will ich es Ihnen erweisen, erweisen will ich es Ihnen: Speculation tödtet den Muth. Hm! sagten Sie eben etwas?

Aspermonte (falt). Rein.

Guido. Weil ich doch eben im Zorn bin, — und im Zorn hat noch Niemand wissend gelogen; — was hat denn der Schmetterling für ein Recht, mein Nebenbuhler zu sein? woher wissen wir es, daß er Herz hat? hat er je ein Feld-



senen Mäbchens, komm wie eine zahme Bachtel, wenn fle pfeift, wehr' ihr die Fliegen ab, wenn fle schläft! — Sei empfindsam, pflück Biolen, freue dich, wenn die Sonne aufgeht, und wenn sie untergeht. Laß beinen Aspermonte da unterbessen die Tarentiner regieren: was geht's dich an, ob sie glikklich sind, ober nicht; genug, bu weißt bein Mädchen zu lieben, und Trotz sei jedem Sperling geboten. Inline. Bruder, halt ein und laß dir sagen —

Gnide. Und wenn du in ihrem Schoofe stirbs, so laß bir bein Grabmal neben ben Trophäen unsers tapfern Ahnherrn Theodorich aufrichten. — Laß es den Bilbhauer mit Rosen und Weinreben zieren, ein Paar schnäbelnde Tauben darauf seinen, unten einen weinenden Amor und eine schlasende Geschichte — aber vor allen Dingen laß ja barauf hanen: "hier liegt ein Flirst von Tarent"; bas kann seinen Ruhen haben, und wenn bas Grabmal auch mitten in unferm Erbbegrabniffe ftanbe. Freilich -

Inlins. Bruber, ich bore, bu willft, ich foll geben; ich gebe schon. (Má.)

#### Dritter Auftritt. Guibo. Afpermonte.

Saide (sisuiss). Der wird die Operation männlich aus-halten! Kann er boch nicht einmal vertragen, bag man ben Schaben sonbirt. Die Bahrheit nicht boren wollen! -Hat der Beidling beswegen den Plato gelesen? Ich lobe mir meinen schlichten Menschenverstand. Handeln, Aspermonte, macht ben Mann, und wenn es auf ben Bunkt tommt, so ift Ihre Philosophie tobt. (Aspermonte will gehen.) Bleiben Sie. Diese Liebe jur Speculation hat er von Ihnen. Und ob ich gleich nie in Ihren Fechtschulen mit Spllogismen gesochten habe, so will ich es Ihnen erweisen, erweisen will ich es Ihnen: Speculation wotet ben Muth. om! fagten Gie eben etmas?

Afpermonte (falt). Rein.

Sulde. Weil ich boch eben im Zorn bin, — und im Zorn hat noch Niemand wissend gelogen; — was hat benn der Schmetterling für ein Necht, mein Nebenbuhler zu sein? woher wissen wir es, daß er Herz hat? hat er je ein Feld-

lager gesehen? Und wie ich es ihm sagte: männliche Tapserkeit allein verdient die weibliche Schönheit! Warum hat sonst das Weib das tiefe Gefühl seiner Schwachheit und der Mann den Muth? Schon in der Natur des Weibes sehen wir so das Berdienst des Mannes bestimmt, und alle andern Berdienste, Resultate menschlicher Einrichtungen, können dies Gesetz der Natur nicht ausheben. Und er ist ein Beichling. — Können Sie etwas zu meiner Wiberlegung bervorbringen?

Afpermonte (talt). Richts, gnäbiger Berr.

Suide. Richts? 3ch will Ihnen noch mehr fagen: Inlius hat die Beichlichkeit zuerst in unser Haus eingeführt; aber er wird ein Hercules gegen seine Rachkommen sein. Beichlichkeit ift bas Einzige, worin es natskrlicher Beise ber Schüler weiter bringt, als sein Meister, und der Letzte sinkt immer am tiefsten, wie der, der auf einen sumpfigen Boden zuletzt tritt, — und auch das kommt mittelbar von Ihnen, — von Ihnen, Aspermonte. Sie sind stumm? Diese blos angenommene Kälte verdrießt mich; verdien' ich nicht, daß Sie mit mir reben?

Aspermonte. 3ch fann reben, Pring, ich fann reben, aber

Sie tonnen nicht boren.

Gulds. Ha, Bitling, ich fühle die ganze Schwere dieser Beschimpfung. Genugthuung! (Er zieht.) Ich bin als Fürst über Ihre Beleidigungen, aber ich will hier lieber Beleidigter als Filtst sein; — ziehen Sie! Aspermonte. Ich werde mich in Ihres Baters Palast nie mit seinem Sohne schlagen.

Gulde. Ziehen Sie, ober ich ftoge Sie nieber.

Aspermonte (sieht, fie fecten, Aspermonte vertheibigt fic nur.) Sehent Sie, Bring, ich schone Sie.

Gutde. Dich schonen, mich schonen, entsetzlich! — bas

forbert meine ganze Rache. (Er ficht hipiger.)

Der Ergeifchef tritt auf und zwifden fie.

Erpbifchof. Guido, Guido, willst bu beinen Bater zu seinem Geburtstage mit Degengeklirre wecken? — (zu Alperwonte.) Und Sie ziehen gegen Ihres Herrn Bruder? Guide (zu Aspermonte). Es muß für diesmal genug sein,



iger gesehen? Und wie ich es ihm sagte: männliche Tapferkeit allein verdient die weibliche Schönheit! Warum at sonst das Weib das tiese Gesühl seiner Schwachheit und er Mann den Muth? Schon in der Natur des Weibes hen wir so das Verdienst des Mannes bestimmt, und alle ndern Berdienste, Resultate menschlicher Einrichtungen, unen dies Gesetz der Natur nicht aufheben. Und er ist Weichling. — Können Sie etwas zu meiner Widerle=

hervorbringen?

spermonte (talt). Nichts, gnäbiger Herr.

uido. Nichts? Ich will Ihnen noch mehr sagen: Ju= hat die Weichlichkeit zuerst in unser Haus eingeführt; er wird ein Hercules gegen seine Nachkommen sein. chlichkeit ist das Einzige, worin es natürlicher Weise der iler weiter bringt, als sein Meister, und der Letzte sinkt er am tiessten, wie der, der auf einen sumpfigen Boden etzt tritt, — und auch das kommt mittelbar von Ihnen, von Ihnen, Aspermonte. Sie sind stumm? Diese blos genommene Kälte verdrießt mich; verdien' ich nicht, daß e mit mir reden?

Aspermonte. Ich kann reben, Prinz, ich kann reben, aber

e können nicht hören.

Guido. Ha, Witzling, ich fühle die ganze Schwere dieser eschimpfung. Genugthuung! (Er zieht.) Ich bin als ürst über Ihre Beleidigungen, aber ich will hier lieber eidigter als Fürst sein; — ziehen Sie!

Aspermonte. Ich werde mich in Ihres Vaters Palast nie

t seinem Sohne schlagen.

Guido. Ziehen Sie, ober ich stoße Sie nieder.

Aspermonte (zieht, fie fechten, Aspermonte vertheibigt sich nur.) Seben ie, Prinz, ich schone Sie.

uido. Mich schonen, mich schonen, entsetzlich! — das ert meine ganze Rache. (Er sicht hitziger.)

Der Erzbischof tritt auf und zwischen fie.

rzbischof. Guido, Guido, willst du beinen Bater zu sei= Geburtstage mit Degengeklirre wecken? — (zu Asper= te.) Und Sie ziehen gegen Ihres Herrn Bruder? Inido (zu Afpermonte). Es muß für biesmal genug sein,

— aber vergessen Sie nicht, nur sür diesmal! (zum Erbischof.) Ich zwang ihn.

Aspermonte. Sie haben es gesehen, ich bin kein Weick ling; aber ein Beweis ist genng; ich werde ihm nie eine zweiten geben. (AB.)

#### Bierter Muftritt. Erzbischof. Guido.

Erzbischof. Guido, Guido, schon wieder in Flammer Guido. Wie konnt' ich anders! er brachte mich durch genommene Kälte auf's Aeußerste, sagte mir brennende leidigungen mit einem so einfältigen Gesicht, als wen

auch für die Erbsünde zu dumm wäre.

Erzbischof. Ich kenne dich, du reizest sie immer zuerst Gnido. Wer reizet zuerst? der, der ein hitziges Wort i spricht, oder der, der ihn durch tausend Thorheiten stumme Beleidigungen bazu bringt? Wer möchte i. bersten, wenn er die unthätigen Anaben in ihren Sess von Weisheit triefen sieht. — Da schwatzen sie von Listerblichkeit und Freiheit und dem höchsten Gute, seh ernsthafter aus, als Marcus Portius Cato, wenn er Bau grimmen hatte, und doch hat alles das Geschwätz n nichts gewirkt, als eine saufte Leibesbewegung bes Schwätze

Erzbischof. Aber ich bitte dich, Guido, wenn bas auch

wäre, was geht es dich an?

Guido. Und Alles das wird mit Beispielen großer Mäner erläutert. Aber beim Himmel! wer ein Held sein ka wird kein Geschichtskundiger. — Allein da steht der müß Julins im Tempel des Nachruhms, bläst den Stanb v der Bildsäule Alexanders, setzt einen neuen Firniß ül die Rase des Cäsar und gafft nach der Erbse bes Cicer So viel glänzende Beispiele weiß er! — Lägen große Reiin ihm, er wäre selbst ein Held geworden — ober er f sich wenigstens gehenkt! — Wahrhaftig, er kann den gai Abend Leben und Thaten lesen, und boch die Nacht ri schlafen.

Erzbischof. So hör' doch endlich auf, Guido.

Guido. Aber das sind die Früchte der gepriesenen Rr in der jede Tugend rostet. — D, ich sühl' es selbst! Warr



- aber vergeffen Sie nicht, nur für biesmal! (gum Gry

bisoof.) Ich zwang ihn.

Aspermonte. Sie haben es gesehen, ich bin kein Beich-ling; aber ein Beweis ist genug; ich werbe ihm nie einen aweiten geben. (Mb.)

#### Bierter Auftritt. Erzbifdef. Guibo.

Erzbischof. Guibo, Guibo, schon wieder in Flammen? Guide. Wie konnt' ich anders! er brachte mich burch angenommene Ralte auf's Aeugerfte, fagte mir brennenbe Beleibigungen mit einem fo einfältigen Geficht, als wenn er auch für bie Erbfunde ju bumm mare.

Ersblichof. 3ch kenne bich, bu reizest sie immer zuerst. Guide. Wer reizet zuerst? ber, ber ein hitziges Wort ausspricht, ober ber, der ihn burch tausend Thorheiten und stumme Beleibigungen bagu bringt? Wer möchte nicht berften, wenn er die unthätigen Ruaben in ihren Seffeln von Beisheit triefen sieht. — Da schwagen sie von Un-sterblichkeit und Freiheit und dem bochnen Gute, seben ernsthafter aus, als Diarcus Portius Cato, wenn er Bauchgrimmen hatte, und doch hat alles das Geschwätz noch nichts gewirkt, als eine sanfte Leibesbewegung des Schwätzers.

Erzbisches. Aber ich bitte bich, Guido, wenn das auch so wäre was geht es bich an?

Gnide. Und Alles bas wird mit Beifpielen großer Danner erläutert. Aber beim himmel! wer ein Alb fein tonn, wird kein Geschichtskundiger. — Allein ba stehtsber mußige Julius im Tempel bes Rachruhms, blaft ben Staub von ber Bilbfaule Alexanders, fest einen neuen Firnig über die Rase des Casar und gafft nach der Erbse des Cicero. So viel glänzende Beispiele weiß er! — Lägen große Keime in ihm, er mare felbst ein belb geworben - ober er batte sich wenigstens gehentt! — Wahrhaftig, er kann ben ganzen Abend Leben und Thaten lesen, und bod bie Racht rubig schlafen.

Ersbifchof. Go bor' boch enblich auf, Buibo.

Guide. Aber bas find bie Früchte ber gepriefenen Rube, in der jebe Tugend roftet. - D, ich filhl' es felbft! Barum rief mich mein Bater aus dem Arieg wider die Ungläubigen zurück? — Da sith' ich nun, und muß mir die Zähne stockern, wenn ich die Nachrichten höre, daß meine Freunde berühmt werden, und (nampst mit dem Juse) muß das To Doum singen, wenn Schlachten ohne mich gewonnen werden. — Seien Sie nicht unwillig, Herr Oheim, lassen Sie mich wenigstens in die Stangen meines Rafigs beißen.

Erzbischof. Gut, aber warum verlangst du, daß Jeber-monn so chimärisch benken soll, wie du?

Guido. Wenn das Chimaren jind, so geb' ich nicht diesent Degenknopf für ben ganzen Werth des Menschengeschlechts. Aber ich fubl' es bier, (indem & fic an bie Bruft folage) baß ich Wirklichkeiten bente.

Erzbischof. Laß bas gut sein. Aber warum soll benn Jebermann fo benten wie bu? wozu die ewigen Parallelen

zwischen bir und Julius?

Gulde. Macht er nicht biefe Parallelen felbft, fleht aller Orten in meinem Wege, schwatt, wo ich handle, wimmert, wo id liebe?

Erzbischof. Ueber ben Punkt konntet ihr ruhig sein — Blanca ift eine Ronne.

Suide. Herr Oheim, Guibo's Entwürfe tonnen alle gerfibrt werben, aber er giebt keinen einzigen auf. 3ch wette gern mit bem Schickfal Laß es die Ausfilhrung meines Entschluffes setzen, ich setze mein Leben — mich däucht, bas Spiel ift nicht ungleich. Da ist meine Hand, schlagen Sie im Namen bes Schicfals ein.

Erpischof. Bebente, was bu schwapeft; Blanca fieht unter

der Gewalt und dem Sout der Kirche.

Guide. Ich weiß, was Sie sagen; ich weiß, eine Schlacht ift gegen einen Streit mit der Kirche nur eine Fechtilbung

gegen eine Schlacht, aber — Erzbischof. Halt, Guido, ich habe schon Bieles gehört, was ber Dheim nicht boren follte. Du willst jett etwas fagen, was ber Bischof nicht hören barf. (ML)

## Fünfler Auftritt.

Guide (allein).

Hm — (Pause) ich bin nicht so leicht, als ich nach einem



ef mich mein Vater aus dem Krieg wider die lingfäubi= en zurück? — Da sitz' ich nun, und muß mir die Zähne wehrn, wenn ich die Nachrichten höre, daß meine Freunde erühmt werden, und (stampft mit dem Fuße) muß das Te )eum singen, wenn Schlachten ohne mich gewonnen wer= en. — Seien Sie nicht unwillig, Herr Oheim, lassen Sie nich wenigstens in die Stangen meines Käfigs beißen.

Erzbischof. Sut, aber warum verlangst du, daß Jeder-in so chimärisch denken soll, wie du? nido. Wenn das Chimären sind, so geb' ich nicht diesen senknopf für den ganzen Werth des Menschengeschlechts. r ich filhl' es hier, (indem er sich an die Brust schlägt) daß ich klichkeiten denke.

rzbischof. Laß das gut sein. Aber warum soll denn ermann jo denken wie du? wozu die ewigen Parallelen

schen dir und Julius?

Inido. Macht er nicht diese Parallelen selbst. steht aller ten in meinem Wege, schwatt, wo ich handle, wimmert, ich liebe?

Erzbischof. Ueber den Punkt könntet ihr ruhig sein —

Ranca ist eine Nonne.

Guido. Herr Oheim, Guido's Entwürfe können alle zer= iört werden, aber er giebt keinen einzigen auf. Ich wette zern mit dem Schicksal. Laß es die Ausführung meines Intschlusses setzen, ich setze mein Leben — mich däucht, das Spiel ist nicht ungleich. Da ist meine Hand, schlagen Sie im Namen des Schickfals ein.

Erzbischof. Bedenke, was du schwatzest; Blanca steht unter

der Gewalt und dem Schutz der Kirche.

Guido. Ich weiß, was Sie sagen; ich weiß, eine Schlacht ist gegen einen Streit mit der Kirche nur eine Fechtübung

gegen eine Schlacht, aber — Erzbischof. Halt, Guido, ich habe schon Vieles gehört, as der Oheim nicht hören sollte. Du willst jetzt etwas gen, was der Bischof nicht hören darf. (Ub.)

## Fünfter Mustritt.

Gnido (allein). Hm — (Pause) ich bin nicht so leicht, als ich nach einem

Zweikampfe sein sollte. War es doch nur ein halber, un noch dazu lassen sie mich Alle da stehen, wie einen Wahn witzigen, dem man nicht durch den Sinn fahren dari, damit er nicht rasend werde. — Aber was thut's, das Andere keine Grundsätze fassen - Gott sei Dank, bag id welche habe, und daß ich sie behalten kann, wenn mich auch ein Weib streichelt, und ein Teufel mir bräuet. Was wäre Guido ohne diese Stetigkeit? — Macht, Stärke, Lek-lauter Schalen, die das Schicksal abschält, wenn es n — aber mein eigentliches Selbst sind meine festen Entsch ßungen — und da bricht sich seine Kraft, warum sollte meine Entwürse nicht aussühren? Gehorsam beugt die leblose Natur unter die Hand des Helden, und s Plane können nur an den Planen eines andern Hel zerschellen; und ist das hier der Fall? — Ein Mäde aus den Armen eines Weichlings reißen, dessen gar Stärke meine Tugend und das brüderliche Band ist! E seien mir heilig, aber beim Himmel, meine verpfändete Ek will ich einlösen. — Zwar bekomm' ich durch diese Unte nehmung kein Lorbeerblättchen mehr, als ich versetzte, den. ein Sieger kann aus einem Siege nicht mehr Ehre holen, als der Besiegte hat! — und was hat Julius? —

Doch das Erworbene erhalten ist auch Gewinn! D, sie sollen es erfahren, was ein Entschluß ist. (Ub.)

#### Bechster Muftritt. Fürst. Erzbischof.

Fürst. Das sieht Guido'n nur zu ähnlich. — Aufrichtig, Bruder, glaubst du, daß ich noch einmal ein glücklicher Vater werde?

Erzbischof. Ich glaub' es in der That.

Fürst. Jetzt bin ich es nicht. D wie beugen mich biese Zwistigkeiten! — Wenn nur nicht wahre Disharmonie ihrer Charaftere der Grund davon ist!

Crzbischof. Ich hoffe nicht. Fürst. Ich auch nicht; aber ich habe früh Bemerkunge über den Punkt gemacht. Als Guido noch ein Anabe war immer im Spiele König sein wollte, und für die Bewun-derung seiner Gespielen so gefährlich auf die Bäume unt



Zweikampfe sein sollte. War es boch nur ein halber, und noch dazu laffen sie mich Alle da stehen, wie einen Wahnwitigen, dem man nicht durch den Sinn fahren dari, damit er nicht rasend werde. — Aber was thut's, daß Andere keine Grundsätze fassen — Gott sei Dank, daß ich welche habe, und daß ich sie behalten kann, wenn mich auch ein Weib streichelt, und ein Teufel mir dräuet. Was wäre Guido ohne diese Stetigseit? — Macht, Stärke, Leben, lauter Schalen, die das Schickal abschält, wenn es will; — aber mein eigentliches Gelbst sind meine festen Entschlie-fungen — und da bricht sich seine Kraft, warum sollte ich meine Entwürse nicht aussühren? Gehorsam beugt sich bie leblose Natur unter die Hand des Helden, und seine Plane können nur an den Planen eines andern Helden zerschellen; und ist das hier der Fall? — Ein Mädchen aus den Armen eines Weichlings reißen, dessen ganze Stärke meine Tugend und das brüderliche Baud ist! Sie seien mir beilig, aber beim himmel, meine verpfändete Ehre will ich einlösen. — Zwar bekomm' ich burch biese Unternehmung kein Lorbeerblättchen mehr, als ich versetzte, venn ein Sieger kann aus einem Siege nicht mehr Ehre holen, als der Besiegte hat! — und was hat Julius? — Doch das Erworbene erhalten ist auch Gewinn! O, sie

follen es erfahren, mas ein Entichluß ift. (Mb.)

#### Secheter Muftritt. gurft. Erzbifco

Fürft. Das fleht Guido'n nur zu ähnlich. — Aufrichtig, Bruder, glaubst du, daß ich noch einmal ein glücklicher Bater merbe?

Erpbischof. 3ch glaub' es in ber That.

Fürst. Jetzt bin ich es nicht. O wie beugen mich diese Zwistigkeiten! — Wenn nur nicht wahre Disharmonie ihrer Charaftere ber Grund bavon ift!

Erwisches. Ich hoffe nicht. Fürst. Ich auch nicht; aber ich habe frith Bemerkungen über den Punkt gemacht. Als Juido noch ein Anabe war, immer im Spiele König sein wollte, und für die Bewunderung seiner Gespielen so gesährlich auf die Bäume und

Felsen kletterte, daß sie ihn vor schwindelnder Angst kanm bewundern konnten, so dacht' ich oft: Hilf Himmel, wenn die Leidenschaften des Knaben erst auswachen!

Sie sind aufgewacht, und siehe, er ist so geizig nach Ruhm, daß es ihn verdrießt, daß es gleichgiltige Dinge giebt, die nicht schänden und nicht ehren. Er wünscht ent= weder, daß Essen Ruhm wäre, oder daß er gar nicht äße. Was nicht Ehre bringt, glaubt er, bringt Schande, — das ist sein Unglück.

Erzbischof. In der That, ein unruhiger, gefährlicher Cha=

rafter!

Fürst. Noch gefährlicher, weil er neben Julius steht. — Ehe der als ein Kind wußte, was Liebe ist — hatte er schon ihren schmachtenden Blick, und von jeher war sein größtes Bergnügen, in der Einfamkeit zu träumen.

In ein so vorbereitetes Herz kam die Liebe früh, aber eben so wenig unerwartet, als ein Hausvater in seine Wohnung. — Nun stelle diese Charaktere neben einander. Erzbischof. Bruder, das, was du eben da schilderst, und

für den besondern Charakter deiner Söhne hältst, ist der allgemeine der Jugend. Es giebt keinen Jüngling von Hoffnung, der nicht einem deiner Söhne gliche. Laß nur erst das wilde Feuer der Jugend verlodern.

Fürst. Ehe das geschieht, kann Vieles verderben. Als wenn das Feuer so stille verlodern würde, ohne etwas zu ergreifen! Wie fürcht' ich die romanhaften, langsamen Ent= schlüsse des Einen, und das Unüberlegte des Andern.

Seitdem ich Blanca in's Kloster bringen ließ, gefällt mir Julius noch weniger als sonst — und mußt' ich nicht diesen Schritt thun? war sie nicht zu tief unter seinem Stande? Erstickte nicht diese Leidenschaft in ihm jeden Trieb zu dem, was groß und wichtig ist?

Erzbischof. Verschlimmert ist doch dadurch auch Nichts.

Fürst. Gefällt dir denn das nächtliche Irren im Garten und das Verschließen bei Tage? Hast du nicht bemerkt, wie er Alles anstarrt, zu Allem lächelt, und antwortet wie Einer, dessen Seele weit weg ist?

Erzbischof. Wenn aber die Sache auch nicht so stände, so verlohnte es doch der Mühe, daß man davon spräche. Das,

wodurch sie am gefährlichsten scheint, ist, daß sie Beide Lassselbe Mätchen lieben. Aber, glaube mir, Bruder, Guido's Liebe ist keine wahre Liebe, blos ein Kind seines Ehrgeize und sie hat keinen Zug, der nicht ihren Bater verrietie.

Fürst. Richtig — aber bas macht die Sache nicht besse. Ich weiß, er verachtet die Weiber, und seine Liebe an fic mag ein sehr unbedeutendes Ding sein, und wenn blos sie auf Julius' Liebe träfe, bann, Bruder, könnten wir sicher schlasen; das hieße ein Kind gegen einen Riesen gestellt, und die werden nicht kämpfen.

Aber darin liegt das Schlimme, daß Guido's Ehrgeiz mit Julius' Liebe zusammenstößt, Riese gegen Riese, von denen Keiner ein Quentchen Kraft mehr ober weniger hat, als der Andere: und das giebt hartnäckige, gefährliche Gefechte.

Erzbischof. Was meinst du benn, was bei ber Sache zu

thun sei?

Fürft. Mein Plan ist dieser. — Guido liebt Blanca blos aus ehrgeiziger Eifersucht, weil sie Julius liebt. Es käme also nur darauf an, diesen auf einen andern Gegenstand zu lenken. -- Gnibo borte alsbann von selbst auf.

Enbischof, Und wer sou dieser andere Gegenstand sein? Fürft. Cheilia. - Ich habe sie deswegen eben zu mir rusen lassen, und wie mich däucht, hab' ich nicht übel ge-wählt. Ich muß mich wundern, daß der Jüngling nicht schon längst diesen Plan gemacht hat. Eine solche Schön-

heit täglich zu sehen — Erzbischof. Wenn er erst das thäte! — Weißt du denn nicht, daß es Liebenden Meineid ist, eine fremde Schönheit zu sehen? Wenn nur ein anderes lebhaftes Bild in ihrem Gehirn aufsteigt, so glauben sie schon, ihr Herz sei ent= weißt. Und nimm dich in Acht, daß er nicht merke, daß Jemand einen solchen Plan hat, vielweniger, daß du ihn hast. Sein Vertrauen, in Absicht der Liebe, hast du ver= loren, und verliert man das einmal, gewinnt man's nie wieder.

Fürst. Ich werde mich hitten, und Cäciliens jungfräuliche Bescheidenheit ist mir für das Uebrige Bürge. — Glaubst du wirklich, Bruder, daß ich auf diesem Wege die väter=

lichen Freuden wieder finden werde?

erzhischof. So gewiß, als ich Etwas glaube.

First. Und wie sehr würden sie erhöht werden, wenn Micilia meine Tochter würde. — Zu den häuslichen Freuden eines Greises gehören durchaus Weiber; ihr sanster Dur stimmt so gut in seinen gedämpsten, und rasche Jüngstinge und Männer sind doch in seiner Einsamkeit nie recht zu Hause.

Erzbischof. Siehe, da kommt Cäcilia — ich werd' euch

allein lassen. Sie wird schon ohne mich roth werden.

(Gebt ab.)

#### Biebenter Muftritt. Fürft. Cacilia.

Fürst. Guten Morgen, Cäcilia — setz' dich zu mir. Cäcilia. Erlauben Sie, lieber Vater und Oheim, daß ich Ihnen erst zu Ihrem Fest Glück wünsche.

(Rüßt ihm die Hand.)

Fürst. Ich danke dir, liebe Tochter, setze dich. — Aber bedenkst du es, daß du mir zu einem neuen Grade meiner Schwachheit Glück wünschest? Ich sühl' es, Cäcilia, ich sühl' es, daß ich alt werde. — Der rosenfarbene Glanz, in dem du noch alle Dinge siehst, ist sür mich verbleicht.
Ich lebe nicht mehr, ich athme nur, und das bloße Dassein, ohne die Reize des Lebens, ist das einzige Band

zwischen mir und der Welt.

Cäcilia. Sie halten sich auch für schwächer, als Sie sind. Fürst. Ich sühle mich. — Unmittelbar empfind' ich Nichts mehr. Nur ein Canal ist noch übrig, durch den sich Süßes und Bitteres in mein Herz ergießen kann, — das sind meine Kinder.

Cäcilia. Und Sie sagten, Sie empfänden Nichts mehr? Warum stellen sich doch die Reichen so gern arm? Was haben Sie nicht schon für eine Quelle von Vergnügen, das jus der Betrachtung eines schönen Charakters sließt. Ihre Kinder zusammengenommen, sind beinahe ein Ideal der männlichen Vollkommenheit. Das Sanste Ihres Julius — Fürst. Meinst du das im Ernste, Cäcilia? — Aber auf diese Art gewährt mir die weibliche Vollkommenheit dasselbe Vergnilgen. — Auch du bist meine Tochter.

Cäcilia. Wenn Sie nicht scherzen, so zeigen Sie in Ab-sicht meiner, wie die väterliche Liebe, auch die väterliche Eitelkeit.

Fürst. Wenn nun meine Kinder der einzige Canal sind, durch den mir Freuden zusließen können, ist es denn ein Wunder, wenn ich alle in denselben zu leiten suche, und ist die Liebe nicht die größte Wonne des Lebens? — Nicht wie Ruhm und Reichthum, eine Gabe aus den oft schmutzi= gen Händen der Menschen; nein, ein Geschenk, das die Ratur nicht bei ihnen in Verwahrung gab, das sie Jedem mit eigener Hand ertheilt. Die Liebe des Paars, das heut' am Altar steht, ist, wie die Liebe unserer ersten Eltern im Paradiese. — Siehe, Cäcilia, an einem sechsundsiebzigsten Geburtstage redet ein Greis mit Entzilden von der Liebe.

Cäcilia. Ein Zeichen, daß er tugendhaft liebte.

Fürst. Aber ich verliere meinen Faden. — Der Strahl der Liebe selbst ist sür mein schwaches Herz zu stark, blos sein Widerschein von meinen Kindern ist sür mich. — Mädchen, Julius hat ein Herz — nicht seine glänzenden Handlungen, seine Verirrungen sollen zeugen.

Cäcilia. Ich weiß es zu schätzen. Fürst. Weißt du, weißt du wirklich? Wär' er durch die Liebe glücklich! Gäb' er mir eine Tochter! Was ist einem Greise lieber, als die weibliche Sorgfalt einer Tochter! Hätte Julius eine Gattin! -

Cäcilia. Sie sollte meine erste Freundin sein. Fürst. Was sür einen Werth könnte sie diesem Reste des Lebens geben, an dessen Ende ich aus ihren Augen unver= merkt in die Arme eines andern Engels gleiten würde, und dieses Weib mußt du sein, Cäcilia! Cäcilia. Ich bitte Sie, Herr Oheim!

Fürst. Jetzt noch keine Erklärung, Mädchen — ich weiß, was mir deine jungfräuliche Bescheidenheit sür eine geben müßte, und mit der Zeit — verstehst du, keine Erflärung!

Cācilia. Bin ich nicht schon Ihre Tochter? und ich will es bleiben, Sie nie verlassen, Alles, was Ihnen Vergnügen machen kann, schon von ferne ausspähen, immer um Sie sein, wenn mich Ihr Vergnigen nicht selbst abruft, aber —

Fürst. Jetzt keine Erklärung, — allein, wenn du mir an meinem künstigen Geburtstage Glück wünschest, vielleicht im Namen eines Enkels Glück wünschest, so denk' an diese Unterredung. Hörst du, Cäcilia, an diese Unterredungsollst du denken! Komm, das Frühstück wartet auf uns - beine Hand. -(Er geht mit ihr ab.)

# Zweiter Act.

Das Sprachzimmer im Rlofter der heiligen Juftine.

## Erster Auftritt.

Julius, gleich darauf die Aebtissin.

Iulius (im Hereintreten zu einer anwesenden Nonne). Ruft die Aebtissin. — (Nonne geht ab.) — Ich nuß sie sehen, und wenn ein Engel mit seurigem Schwerte vor ihrer Zelle stände. (Nebtissin tritt auf.) — Ich will die Schwester Blanca sprechen.

Aebtissen. Gnädiger Herr, Sie wissen das Verbot Ihres

Inlins. Frau Aebtissin, mein Vater ist heute sechs und

siebenzig Jahr alt, und ich bin sein Erbprinz.

Aebtissen. Ich verstehe Sie — alsbann weiß ich meine Pslichten, und ich werbe Ihrem Sohne unter ähnlichen Um-

ständen dasselbe antworten.

Iulius. Sie sollen mir für sie haften — Nonne oder nicht Nonne! — Was ist älter, die Regel der Natur, oder die Regel des Augustin? — In meine Kammer will ich sie sieget des Angusture — In meine Kammer will ich sie führen, und wenn sie eine Heilige geworden wär' und einen Nimbus statt des Brautkranzes hinein brächte, und wenn der Priester, statt des Segens, den Bannfluch über ins dis in's tausendste Glied ausspräche. In diesem Saal will ich ihren Schleier zerreißen, das schwör' ich Ihren bei neiner fürstlichen Ehre!

Aebtissen. Ich darf nichts, als Sie bedauern. Iulius. Wie ich sage, Sie sollen mir haften. Und find' ich zu der Zeit, die Sie wissen, daß der Verdruß nur einen ihrer Züge tieser gemacht hat, — ich werde schon unter= scheiden, was die Tranrigseit gethan hat, — so zerstör'

ich, merken Sie sich bas, Frau Aebtissin! — so zerstör im Ihr Kloster bis auf den Altar, und Ihre Schutzheilige mirb dazu lächeln, wenn sie eine Heilige ist.

Aebtissin. Gnäbiger Herr, wir sind nur Schafe, aber wir

haben einen Hirten.

Inlins (geht einige Male auf und ab). Wie lange sind Sie im Kloster?

Aebtissin. Neunzehn Jahre.

Julius. Was schied Sie von der Welt — die Andacht oder diese Mauern? Haben Sie nie geliebt — Waren Sie eher Nonne als Weib?

Aebtissin. Ach, Prinz, lassen Sie mich. (Sie weint.) Neunzehn Jahre hab' ich geweint, und noch Thränen! Inlins. Nicht wahr, an diesem Gitter hat er geweint,

und er ist todt? nicht?

Aebtissin. Ach, mein Ricardo! — (Nach einer Paufe.) Sie follen Blanca seben. (Verschließt bie äußere Thure und geht ab.)

## Zweiter Muftritt.

Juling, nachher Blanca und Aebtissin.

Inlius. Was thut die Liebe nicht? und so viel vermag über dies Weib ein Andenken, der Schatten der Liebe, was muß nicht Hoffnung, ihre Seele, bei mir thun! O wer kann diesen Monat ausdauern! Ein Fürstenthum für dich verlieren, Blanca, das ist kein Opfer — das heißt ja blos sich in Freiheit setzen — und beinetwegen wollt' ich ja mein Leben Jahre lang in dem tiefsten Kerker hinziehen, in den von dem erfreulichen Lichte nur so viele Strahlen fielen, als hinreichten, bein Gesicht zu erleuchten. Blanca seben? — in diesem Augenblick sehen? — Freilich kostet mir dieses Sehen meine ganze Ruhe; — hm, das ist nur ein elender Rest, und ein Blick von ihr ware der tiefsten Ruhe des größten Weisen werth.

Blanca nebst der Aebtissin tritt auf, Julius fliegt auf fie zu.

Julius. O meine Blanca!

Blanca (tritt einige Schritte gurna). Reinen Kirchenraub, Pring!

Julins. Keinen Meineid, Blanca!

Blanca. Nein, denn ich hoffe dem Himmel mein Wort zu halten.

Inlins. Deine Gelübbe sind Meineib. Kann ber zweite Schwur, wenn er auch dem Himmel geschworen, wieder den ersten entkräften? Was ist denn beschwor'ne Treue? Ein verschlossener Schatz, zu dem jeder Dieb den Schlüssel hat! — Aber du hast bem Himmel nicht gelobt. Deine Gelübde sind nicht bis zu ihm gedrungen. Der Schutzgeist unserer Verbindung hat sie noch in Verwahrung, und der wird sie dir am Tage unserer Hochzeit zum Braut= geschenk wieder geben.

Blanca. Ich habe vor jenem Altar Ihnen und der Welt auf ewig entsagt, meinen Kranz zu den Füßen des Altais gelegt, mich selbst, oder vielmehr meine Liebe, dem Himmel geopfert. — Ach, sie durchdrang mich so ganz, war so mein Alles! — hätt' ich mich ohne diese dem Himmel geopfert, so hätt' ich ihm Nichts, höchstens Spott dargebracht.

Dieser Schleier ward an jenem seierlichen Tage die Scheidewand zwischen mir und der Welt! — Kein Seufzer, kein Wunsch darf zurück. Will ich fröhliche Vorstellungen, so muß ich an die Ewigkeit benken, will ich mit Leidenschaft reden, so muß ich beten. Ich hab' ein enges Herz. Liebe zu Ihnen und dem Himmel kann es nicht zugleich fassen — ich bin eine Braut des Himmels, und, Julius, Sie wissen es zu gut, ich kann nicht halb lieben.

Iulius. Ich weiß es so gewiß, als ich weiß, daß du da= mals den Himmel belogst — unschuldig belogst.

Blanca. Nun, ich entsag' Ihnen nochmals — in Ihrer Gegenwart, und blos deswegen nahm ich Ihren Besuch an.

Julius. Du würdest mich tödten, wenn du nicht Unwahr= heiten redetest. Die Liebe hat uns zu einem einfachen Wesen zusammen geschmolzen. Vernichtet können wir zusammen werben, aber nicht getrennt. Mädchen, Mädchen, bein ganzes

Wesen war ja Liebe für mich! -

Blanca. Es war es, aber ich habe dies Wesen in Gebeten und Seuszern ausgehaucht — jetzt hab' ich ein anderes Wesen. (Zieht Julius' Bildniß hervor.) — Da nehmen Sie Ihr Bildniß zurück — es ist das Einzige, was mir von unserer Liebe noch übrig ist. — Nehmen Sie, ich darf das Bild= niß eines Mannes nicht haben.

Julius. Nimmermehr! Nimmermehr! und wenn du mir

mein Herz und meine Ruhe wieder geben könntest jo

möcht' ich sie nicht.

Blanca (giebt bas Bitb ber Aebtissin). Und wenn Sie mein Bildniß ansehen, so vergessen Sie nicht, daß das Drigmal nicht mehr da=ist, daß jetzt eine andere Blanca weint. Leben Sie ewig wohl. Ich kenne Ihr Herz, Prinz, machen Sie bald ein anderes Mädchen dadurch glücklich — ich will sür Sie und Ihre Gattin beten.

Inlins. Go bete für dich selbst. Der Mensch wird nur

einmal geboren, und liebt nur einmal.

Blanca. Für mich will ich um Vergessenheit beten —

Leben Sie wohl.

Inlins (hält sie zuruck). Blanca, erinnerst du dich der unschuldigen Tage unserer Jugend? An Alles, was uns damals die Liebe gab, Schmerzen und Freuden, Wirklichkeit und Träume, Leben und Athem, wie sie uns ihre schwersten Pflichten so leicht machte, und Gewicht auf ihre leich-

testen legte?

Aber du kannst dich dessen nicht erinnern! Einer solchen Empfindung kann keine Erinnerung nachkommen. Mitten in unserer Glückseligkeit glaubten wir gestern, unsere Freuden könnten nicht steigen, und heute, unsere gestrige Leidenschaft sei Kälte. Allein ein schwaches Bild ist doch noch immer ein Bild. — D Blanca, denk' an unsere Zusammenkünste im Citronenwalde, — an die Thränen bei der Ankunst, — an die Thränen beim Abschiede!

Blanca (in tiefen Gebanken). Wunderbar! Auch Ihnen hat

das geträumt? — mir träumte dasselbe.

Julius. Und ich schwöre dir, diese Tage sollen wieder kommen — entweder unter unsern Citronenbäumen oder den Palmen Asiens, oder den nordischen Tannen — wo, das weiß ich nicht, und es ist mir eins! — Aber ich will zu dir, und wenn der Weg zu deiner Zelle rauher wäre, als der Weg zum Ruhme, und in Gebüschen zur Seite hagere Tiger vor Hunger und Durst winselten! — Nur mein Tod kann diese Unternehmung verhindern — aber ich kann nicht sterben, jetzt sühl' ich meine ganze Stärke, in meinen Gebeinen ist Mark sür Jahrhunderte.

Blauca. Ich bitte Sie, lassen Sie mich!

Julius. Es soll eine Zeit kommen, in der dir von beinen jetzigen Leiden nichts mehr Ubrig sein soll, als ein weh= müthiges Andenken — nichts mehr als hinreicht, um ein Abendgespräch über vergangene Zeiten interessant zu machen. Auf diesen meinen Armen will ich dich aus diesem Kerker tragen, und deine Empfindung soll die Freude der Er= wachenden sein, daß der fürchterliche Traum nur ein Traum war.

Blanca. Lassen Sie mich! — Hören Sie, die Glocke zur

Hora läutet.

Inlins. Aber ein Andenken beines jetzigen Standes mußt bu mir geben: (er nimmt ihr ben Rosenkrang von ber Seite.) Pfanb der klösterlichen Liebe, wie will ich dich schätzen! — Mir für Nichts feil, als für deinen ersten Morgenkuß an unserm Hochzeitstage, dafür kannst du ihn einlösen, und alsdann foll er bein bestes Hochzeitsgeschmeide sein.

Blanca. Mein Hochzeitstag ist schon gewesen. — Inlins. Zerreiß' beinen Schleier, Blanca! — Ich will den großen Streit mit dem Himmel wagen! — Ich weiß. du liebst mich, aber ich muß es jetzt aus beinem Munde hören, ich beschwöre dich bei ben Tagen der Freude, die vorbei sind, und die kommen sollen, versichere es mir noch einmal. (Er tüßt fie.)

Blanca. Aebtisstn, helsen Sie mir — (Sie wird ohnmächtig.) Julius. Sie liebt mich! — Sehen Sie, Aebtissin, das ist eine Versicherung, unserer Liebe würdig, sie liebt mich wahr= haftig! und wenn ein Engel seinen Finger auf das Buch bes Schicksals legte und schwifte: Blanca liebt Julius, so

wär' es nicht wahrhaftiger.

Aebtissin. Ich bitte Sie, verlassen Sie uns.

Julius. Erst will ich diese göttlichen Augen wieder offen sehen. (Blanca schlägt bie Augen auf.) Es ist genug — Aebtissin, ich danke Ihnen — so winselnd sehen Sie mich nicht wieder. (Bebt ab.)

> Drifter Muftrift. Blanca. Aebtissin.

Blanca (erholt fich vollends). Achtissin. Er ist weg.

Blanca. Ach, hätt' ich ihn nicht gesehn, er bat bat meine Andacht getöbtet, und meine Gebete vergiftet.

Aebtissin. Liebste Tochter!

Blanca. Ich bin nicht Ihre Tochter — ich bin eine Bublschwester im Nonnenkleide! Sehen Sie, das Samenkörnschen der Hoffnung, das er aussäete, ist schon aufgeschossen. Wünsche sind seine Blüthen, und wahrscheinlich Verzweislung seine Frucht. Pflicht und Gelübde, habt ihr denn nicht ein einziges Wort der Stärkung für die arme Blanca? ach, sie sind stumm!

Aebtissin. Ober du bist taub, Blanca.

Blanca. Nicht doch; hör' ich es boch, wenn die Liebe nur eben Julius lispelt! Aebtissin, sagte er nicht, die Tage der Freude sollten wieder kommen, in einem entsernten Winkel der Erde wieder kommen? Er hält, was er verspricht. Ja, ich sehe schon die Fackeln im Kloster, und höre die Tritte der Pferde, und das Geräusch der Segel. — Ha jetzt sind wir da — in dem entferntesten Winkel der Erdel — Diese Hitte ist klein; Raum genug zu einer Umar= mung. — Dies Feldchen ist enge — Raum genug sür Küchenkräuter und zwei Gräber; und dann, Julius, die Ewigkeit; — Raum genug für die Liebe!

Aebtissen. Du schwärmst! — Entserne dich von hier,

tomm mit in den Garten, komm, Blanca.

Blanca. Wohin! wöhin! Unter die asiatischen Palmen ober die nordischen Tannen? (Gehen ab).

## Dierter Auftritt.

Die Galerie im Balaft.

Cäcisia, den ganzen Auftritt hindurch fehr tieffinnig. Porzia, eine Hofdame.

Cäcilia. Der Prinz bleibt lange aus.

Porzia. Sei'n Sie nicht ungeduldig. Ihre seltsame Grille, der Liebe und dem Chestand auf ewig zu entsagen, erfährt er noch früh genug. (Pause, in ber fie Caciliens Antwort erwartet.) Armes Mädchen, glauben Sie, daß das Ihnen die versichmähten Freuden der Liebe ersetzen kann, wenn die Welt Ihre glänzenden Talente und biese Ueberwindung bewundert? Glauben Sie es, Bewunderung ist eine kitzelnde

Speise, aber ich versichere Sie, Nichts in der Welt sättigt auch so leicht. — Und sich immer räuchern zu lassen, dazu gehört die göttliche Nase eines Gottes, oder vielmehr die hölzerne seiner Bildsäule.

Cäcilia. Ich habe überlegt — jetzt bin ich entschlossen. — Wie oft hab' ich es dir gesagt! Zu viel und zu wenig

überlegen, beides macht gleich viel Unzufriedne.

Porzia. Seltsam! D Cäcilia, Sie sehen die Zukunft der Liebe nicht mit den Augen eines Mädchens! Diese rosensarbne Zukunft, wo jede Stunde ihr Füllhorn von Freuden ansgießt, und verdrängt wird, eh' es leer ist. Da ist kein anderer Wechsel, als sanstere Freuden sür lebhaf= tere, der das Leben zu einem Blumenbeet macht, das hier durch die prächtige Rose, und dort durch das bescheidene Veilchen reizt.

Aber Sie — ich habe Sie neulich am Brautaltar Ihres Bruders ausgespäht! — War doch in Ihrem Auge so gar nichts von dem, was ich in jedem andern sah. — Anden=

ken ober Ahnung der Liebe!

Cäcilia. Wer dich so predigen hörte, gute Porzia, sollte glauben, du wärest nie verheirathet gewesen.

Porzia. Und glauben Sie denn auf immer vor der Liebe sicher zu sein? Man kann sie, wie das Gewissen, mit Mühe auf eine Zeit lang einschläfern, aber beide erwachen zuletzt — und was das Schlimmste ist, gemeiniglich zu spät.

Cäcilia. Der Prinz verweilt mir zu lange. — Komm

mit mir auf mein Zimmer. Porzia. O baß die Starrköpfe durch Gegengründe nur noch starrer werden! (Gehen ab.)

## Fünfter Muftritt.

Julius und Afpermonte treten von verschiedenen Seiten auf.

Julius. Ach, Aspermonte — ich habe sie gesehen, — sie gesprochen, sie geklißt.

Aspermonte. Blanca? — Was für ein Schritt! Julius. Der Riesenschritt der Liebe über tausend Bedeuk= lichkeiten und Gefahren. Soll denn ein Berliebter, wie ihr andern vernünftigen Leute, vom Gedanken zum Entschluß und vom Entschluß zur That, Tagreisen hinken? — Aspermonte. Sie sind zu rasch! Voreilig ist sein höhrer Grad des Schnellen. In dem zu heißen Strast ver Sonne, der ein Gewächs versengt, ward es nie zeitig. Und was haben Sie jetzt von Ihrem Besuche, als einen Wider-

haken mehr im Herzen!

Inlins. Hätten Sie sie gesehen, Sie würden nicht fragen — D bes entzückenden Streites der Religion und Liebe um ihre Seele! Beide vermischten sich so in ihren Em= pfindungen, daß keine zur andern sagen konnte: diese Thräne ist mein, und diese ist dein. Nur einmal sah ich in ihrem Blicke das Lächeln der Liebe — auf ihrem Non= nengesichte, wie eine Rose, die aus einem Grabe blüht. Auch öffnete sie mir ihr Herz nicht, bis es von selbst borst, und sie verstegelte ihr Geständniß mit einer Ohnmacht, dem Bilde des Todes, wie sie ihre Liebe mit dem Tode selbst versiegeln würde. Kein Geliebter war so glücklich als ich! — Ich habe zweimal die Wange eines Mädchens erglühen sehen, als sie mir ihre Liebe nicht gestehen wollte, und gestand. — Wunderbar! der erste Frühlingstag in einem Japre zweimal. — Aber nennen Sie mir anch Etwas, bas ich nicht für Blanca thun will! Die mächtigsten Triebe und Kräfte brütet der Strahl der Liebe in unserm Inner= sten, das zu erreichen der Strahl jeder andern Leidenschaft zu kurz ist, und nur ein Verschnittener mag sagen: Die Menschheit ist schwach. Alles in meiner Seele lebt und wirkt. — Kennen Sie ben allmächtigen Hauch im Lenze, so reich an Kraft, daß es scheint, er werde die Grenzen der Schöpfung verrücken, und das Leblose zum Leben erwecken? Ein solcher Hauch hat mein ganzes Wesen durchdrungen — und Alles, was ich vermag, seh' ich nicht einmal immer. Nur zuweilen zeigt mir ein Entschluß den ganzen Reich= thum der Menschheit — zeigt ihn mir auf einen Augen= blick, wie ein Blitz, der durch eine unterirdische Schatzkammer fährt, das aufgehäufte Golb.

Aspermonte. Ihre Phantasie brennt in einem Grabe, daß

ich mich fürchte.

Inlins. Red' ich unvernünftig? — Gut, der Himmel und Ihr Mädchen vergeben es Ihnen, wenn Sie in ähnlichen Umständen vernünftig reden!

Asper-honte. Und mit eben diesem Tone haben Sie zu Blanca geredet? Sie haben sie doch nicht gar in Ihren

romanhaften Plan blicken lassen?

Inlius. Romanhaft nennen Sie einen Plan, wozu ein wunderbares Zusammenstoßen von Charakteren und Um-ständen im Geringsten nicht nöthig ist, wozu ich kaum einen Menschen brauche? Meine Füße tragen mich über die Grenzen von Tarent. Sehen Sie da das ganze Wunder.

Aspermonte. Wunders genug, daß ein Jüngling, mit der Kraft sür Alles, was groß ist, begabt, diese Kräfte mit einem Liebesliedchen einschlummert! — Aber glauben Sie es mir, Julius, es wird eine Zeit kommen, in der Sie vor Hunger nach edlen Thaten schmachten werden.

Iulius. Und ich sag' Ihnen, daß ich diesen Ruhm und biese Geschäfte hassen würde, wenn ich Blanca nie gesehen hätte. Es ist Nichts in bem Stande eines Fürsten, was sich für mich schickte, von seiner heiligsten Pflicht an, bis auf die goldenen Franzen an seinem Aleide. Ach, geben Sie mir ein Felb für mein Fürstenthum, und einen rauschenden Bach für mein jauckzendes Volk! — Einen Pflug für mich, und einen Ball für meine Kinder! — Ruhm? — für den mag die Geschichte mein Blatt in ihrem Buche leer lassen — der letzte Seufzer Blanca's sei auch der letzte Hauch, den je ein Sterblicher auf meinen Namen verwendet.

Aspermonte. Wie listig Sie Ruhm und Pflicht mit ein= ander verwechseln! — Die Menschen sind nicht da, um neben einander zu grasen, und ein Mann kann sich mit einem süßern Gedanken schlasen legen, als daß er satt ist! Es giebt gesellschaftliche Pflichten. Im Schuldbuch der Gesellschaft steht Ihr Leben, Ihre Erziehung, Ihre Bildung,
selbst diese Kraft zu sophistisiren. Was steht in Ihrer Gegenrechnung? — Prinz, ein Viedermann bezahlt seine

Schulden.

Inlins. Wahrhaftig, ich bin diesen gesellschaftlichen Ein= richtungen viel schuldig. Sie setzen Fürsten und Nonnen, und zwischen Beide eine Kluft. Beim Himmel, ich bin der Gesellschaft viel schuldig.

Asperm. Kaltes Blut, Prinz! Sie sollen jetzt untersuchen. Julius. Jetzt soll ich kaltes Blut haben? — Glauben Sie, daß ich ein Thor sei? — Aber gut, der Stuat giebt nur Schutz und fordert dagegen Gehorsam gegen die Gesetze. Ich habe diesen Gehorsam geleistet, die Rechnung hebt sich. —

Aspermonte. Meine Behauptung wischt mehr Thränen ab, als die deinige! Siehe, Jüngling, dein Vernäusteln ist falsch.

Inlius. Ist benn Tarent der Erdfreis, und außer ihm Unbing? - Die Welt ist mein Vaterland, und alle Men= schen sind ein Bolk. — Durch eine allgemeine Sprache vereint! — Die allgemeine Sprache der Bölker find Thränen und Seußer; — ich verstehe auch den hilflosen Hotten= totten und werde mit Gott, wenn ich aus Tarent bin, nicht taub sein! — Und mußte benn bas ganze mensch= liche Geschlecht, um glücklich zu sein, burchaus in Staaten eingesperrt werden, wo Jeder ein Knecht des Andern, und Keiner srei ist — Jeder an das andere Ende der Kette an= geschmebet, woran er seine Sklaven hält? — Rarren kön= nen nur streiten, ob die Gesellschaft die Menschheit vergifte! — Beide Theile geben es zu, der Staat tödte die Freiheit. — Sehen Sie, der Streit ist entschieden! — Der Staub hat Willen, das ist mein erhabenster Gedanke an den Schöpfer, und den allmächtigen Trieb zur Freiheit schätz' ich auch in der sich sträubenden Fliege. — Ach, nur zweierlei bitt' ich vom Himmel: Blanca, und daß ich keinen Augenblick länger nach Luft, als nach Freiheit schnappe.

Aspermonte. Wie Sie umher schwärmen — Prinz, Ihre Schlüsse macht die Vernunft der Liebe.

Inlins. Ist das Vorwurf? — Wissen Sie es, Aspersmonte, Ieder hat seine eigene Vernunft, wie seinen eigenen Regenbogen! — Ich die Vernunft der Liebe; — Sie die Vernunft der Trägheit! — Wenn wir keinen Augenblick von Leidenschaften frei sind, und die Leidenschaften über uns herrschen, was ist der eingebildete göttliche Funken? Da dunsten aus dem kochenden Herzen seinere und krastslosere Theile — steigen in's Gehirn, und heißen Vernunft. Uber eben deswegen müssen wir nicht streiten. Hören Sie lieber das Resultat meiner Entschließungen — ich kann, ich

kann biesen fürchterlichen Monat nicht aushalten. — Morgen will ich mit Blanca von hier.

Aspermonte. Morgen?

Inlius. Ja, morgen! — Ha! mir ist in Tarent so bange, als wenn die Mauern über mich zusammen stürzen würden.

Aspermonte. Heute srüh wollten Sie noch einen ganzen Monat abwarten, und jetzt keinen Tag, und doch haben Sie keinen einzigen Grund zur Flucht mehr, als heute früh. Inlins. Keinen Grund mehr? Hab' ich sie denn nicht

weinen sehen?

Aspermonte. Ziehen Sie hin, und lassen Sie Ihren Vater in seinem Sterbezimmer umsonst nach einem Sohne suchen. — Ach, Sie wissen es noch nicht, was es für eine Wollust ist, einem kranken Bater die Kissen zu legen. — Ziehen Sie hin! — Sie haben es noch nicht gesehen, wie ein Sohn jeden Morgen auf dem Gesichte des Vaters nach dem Lächeln der Genesung spürt — wie er auf den Nord= wind zürnt, der um das Zimmer des Kranken heult, wenn er schlasen möchte. — Ziehen Sie hin! Wahrhaftig, Sie können es nicht gesehen haben, wie der schon spracklose Vater das Gesicht noch einmal nach dem Züngling dreht, und es nicht wieder wendet. — Ziehen Sie hin!

Inlins. Aspermonte, der Gedanke an meinen Vater, den Sie mir da erwecken, durchbohrt mir das Herz! — und

doch: — meinen Plan auf ewig aufzugeben!

Aspermonte. Nicht auf ewig, nur diesen Monat sollen Sie

abwarten — es ist ja nur ein Monat.

Inlins. Einen Monat? — Ach, ich mag thun, was ich will, so bin ich unglücklich. — Werd' ich am Ende des Monats Blanca, oder meinen Vater weniger lieben?

Aspermonte. Das nicht, aber Sie werden kühler werden — und das ist nothwendig — benn auf jeden Fall müssen

Sie wählen.

Julius. Gut, — also einen Monat! — Aber das ist ein

entsetzlicher Zeitraum — was werd' ich in demselben leiden! Aspermonte. Vieles. Aber Sie werden sich auch oft zer= streuen, und wenn Sie Ihrem Schmerz noch so getreu bleiben wollten, so werden Sie doch endlich, wenn Sie lange an dem Gegenstand desselben gehaftet haben, auf

einen benachbarten abgleiten, und von diesem wieder auf einen andern, und so kommen Sie, ohne es zu wissen, über die Grenze der Traurigkeit! — Dies ist der einzige wahre Trost ber Sterblichen, und so kann ein Sclave bei seiner Rette anfangen, und bei einem Göttermahle aufhören, aber ich bitte Sie, Prinz, geben Sie der Zerstreuung nach.

Inlins. Ich will sehen. Aspermonte. Fassen Sie sich, Cäcilia kommt, sie hat heute schon einige Male nach Ihnen gefragt.

Julins. Cäcilia? — und warum benn eben jett?

Aspermonte. Fassen Sie sich! Sie ist schon zu nahe, um abgewiesen zu werden.

# Sechster Auftritt.

Julius. Cacilia.

Julius. Sie haben befohlen; — (vietet ihr einen Stuhl. Sie

setzen sich.)

Cäcilia (etwas verwirrt). Verzeihen Sie, Prinz, ich habe Ihnen Dinge zu sagen, bei denen Sie es vergessen müssen, daß ich ein Mädchen bin, Dinge, die sonst nur der Freund dem Freunde, die Freundin der Freundin entdeckt.

Inlins. Sie maden mich äußerst aufmerksam.

Cäcilia. Sie wissen es, wie Blanca und ich uns liebten. - Wir sind an einem Tage geboren, und für einander ge= schaffen. Schon in ber frühesten Kindheit beschworen wir den Bund der unverbrücklichen Treue, und schlangen die kleinen Arme in einander, um zusammen durch das Leben zu bringen. — Sie haben mir Vieles zu verdanken, durch unsere warme Freundschaft reifte Blanca's Herz für Ihre überschwengtiche Liebe; ich habe diese Liebe genährt und gepflegt, von der Zeit an, da Blanca sprach: der Prinz ist reizend, bis dahin, da sie ausries: Julius, Julius, Inbegriff aller Vollkommenheiten!

Inlins (springt auf). Ihre Liebe bildete mich zu einem Gotte. — Beim Himmel, ich schätzte ihre Lobeserhebungen

nicht halb so hoch, wenn sie wahr wären! Cücilia (gerührt). Lassen Sie uns von Blanca abbrechen, ich bin nicht gekommen, um zu weinen. Nur bas muß

ich Ihnen sagen, ich halte Ihre Liebe filr ein heiliges Feuer, das Jeden, der es zu entweihen wagte, verzehren würde. Inlins. Ich verstehe Sie nicht.

Cäcilia. Haben Sie Geduld, und erfahren Sie hiermit das erste Geheimniß meines Herzens. Ich habe der Liebe auf ewig entsagt; frei geboren, will ich auch frei sterben; ich kann den Gedanken nicht ausstehen, die Sklavin eines Mannes zu werden, das Wort Heirath klingt mir wie ein Gerassel von Ketten, und der Brautkranz kommt mir vor, wie der Kranz der Opferthiere.

Inlins. Cäcilia, ich bewundere Sie.

Cäcilia. Wollen Sie mich durch eine Schmeichelei erin= nern, daß ich ein Mädchen bin? Sie verbinden mich nicht, ich

haffe mein Geschlecht, ob ich gleich kein Mann sein möchte. Inlius. Ich weiß nicht, was ich weiter denken soll:— Sie haben mich in ein Labhrinth geführt. Cäcilia (indem sie aussteht). Gut, so will ich Sie herand-führen:— Ihr Bater hat uns für einander bestimmt.

(Geht schleunig ab).

## Siebenter Muftritt.

Julius (allein).

Das hätt' ich längst erwarten können. — Biel Reiz, viel Vollkommenheit — und doch möcht' ich Alles, was ich für ste empfunden habe, nicht mit meiner untersten Empfindung silr meinen untersten Freund vertauschen. Und sie stand mir von jeher durch Verwandtschaft und Umgang so nahe, daß man hätte glauben sollen, sobald meine Empfindung nur aufloderte, müßte sie sie zuerst ergreifen. — Liebe, du bist ein Abgrund, man mag begreifen ober empfinden. — Berachtet die Liebe etwa Alles, was sie nicht gemacht hat, sollt' es auch nur die Gelegenheit sein? — oder gehören ihre ersten Ursachen unter die Dinge, die wir nicht wissen, und die wir in unserm Unwillen barüber Zufall nennen? — Dummkopf, sie sagte mir ja in diesem Gespräch die Ursache meiner Kälte selbst. Sie ist kein Weib, darum lieb' ich sie nicht, kein Mann, darum ist sie mein Freund nicht. Steh' ich nun nicht und grüble, warum ich Cäcilia nicht liebe? Hab' ich je gegrübelt, warum ich Blanca liebe?

Da ist mir der Name entsahren! Umsonst verwirrt' ich mich in diese Spitzsindigkeiten, um mich zu zerstreuen. Alles im Himmel und auf Erden leitet zu dir, und wenn ich auch an dich nicht denke, so zeigt doch die Art, wie ich an andere Dinge benke, wie du herrschest.

# Dritter Act.

Audienzsaal des Fürsten.

## Erster Muftritt.

Der Fürst. Cäcilia. Julius. Guido. Der Erzbischof. Hofleute beiderlei Geschlechts in Gala, unter ihnen Aspermonte. Alle sind schon gegenwärtig, der Fürst sitzt mit bedecktem Haupt auf einem Sessel, neben ihm stehen seine Söhne und sein Bruder, die Andern im halben Cirkel.

Fürst (sieht auf und tritt mit entblößtem Haupt in die Mitte der Versammlung). Ich dank' euch, meine Freunde, ich dank' euch. Wahrscheinlich seir' ich heute meinen Geburtstag als Fürst zum letzten Mal. — (pause.) Ich gehöre nicht zu den Greisen, die nicht wissen, daß sie alt sind, und wenn mich auch der Tod nicht rust, so denk' ich doch in Kurzem den Hirtenstad meinem Sohne zu geben. Meine Sonne ist schon untergegangen, und ich wollte so gern in der kühlen Dämmerung mit Kuhe das lange Tagewerk noch einmal überschanen. Ich hosse, mein Gewissen wird mir nichts Unangenehmes zeigen. Freilich ist der Kand des Grabes der rechte Standpunkt zu dieser Uebersicht. Iede Nation sollte eine Geschichte der letzten Augenblicke ihrer Fürsten unter den Reichskleinodien ausbewahren. Sie sollte immer offen vor dem Throne liegen: da sehe der Regent das Zittern des Tyrannen, der es zum ersten Male empfindet, daß er ein Unterthan ist; aber er sehe auch die Kuhe des guten Fürsten, und bezeuge durch eine gute That, daß er sie gesehen habe.

Was ihr auch erblicken werdet, meine Kinder, so sollt ihr

an meinem Sterbebette gegenwärtig sein.

Ich hoffe, ihr sollt nicht erschrecken.

Ein alter Baner (ber einen Blumenkranz in der Hand hat, und sich durch die Hosseute brängt). Das werden sie nicht, wahrhaftig, das werden sie nicht!

Gnädiger Herr, ich bin ein Bauer aus Ihrem Dorse Ostiala. Die Gemeinde schickt Ihnen den Kranz zum Zeischen ihrer Liebe. Wir können Ihnen nichts Besseres schensten, denn wir sind so arm, daß wir verhungert wären, wenn Sie es gemacht hätten, wie Ihr Vater.

Fürst (giebt ihm die Hand). D, daß die Blunten so lange frisch blieben, dis ich sterbe. Ich wollte sie über mein Bett aufhängen lassen! — Ihr Duft wär' doch wohl Ergnickung für einen Sterbenden. — Nimm ben Kranz, Inlins, cr

gehört auch unter die Reichstleinodien.

Der Baner (zu Jutius). Ja, Prinz, machen Sie es, wie Ihr Vater, und mein Sohn soll Ihnen auch so einen Kranz bringen.

Julius (weint und umarmt den Bauer). Deint Enkel noch nicht,

guter Mann.

Der Bauer. Gnäbiger Herr, Gott erhalte Sie und Ihr Hans.

Fürst. Nein, Freund, ohne Geschenke kannst du nicht

von mir.

Der Bauer (indem er abgeht). Micht boch, gnädiger Herr, ba würde ja aus dem ganzen ernsthaften Wesen ein Puppenspiel.

Fürst. Mein Herz ift so voll. - (Giebt ein Zeichen, die Bojs leute gehen ab.) Meine Kinder, bleibet hier.

# Zweiter Mustritt.

#### Fürst. Julius. Guido.

Fürst. "Gott erhalte Sie und Ihr Haus"? — wenn nur ein Haus erhalten werden könnte, bas mit sich selbst uncins ift. Ihr kennet ben Schmerz eines Baters nicht, und vermögt ihn nicht zu kennen, aber ihr wisset boch, bas es schmerzt, ein Gewächs verdorren zu sehen, das man selbst gepflanzt und gewartet hat. Run so denkt euch den Gram eines Vaters, der die Freude an seinen Kindern verliert.

Inlins. Ich hoffe, Herr Later, es ist Ihnen bekannt, daß ich au dem Zwiste nicht schuld bin.

Fürst. Diese Freude sollte mir alle Sorgen eurer Er= ziehung vergelten, aber jetzt seh' ich's — ich glaubte Ver= gnügen zu säen, und siehe, ich ernte Thränen. — Was soll ich von der Zukunft hoffen? — Da ihr jetzt

schon so handelt, was werdet ihr nicht thun, wenn ench Liebe und Furcht gegen mich nicht mehr zurück halten!— Mit welchen Empfindungen wollt ihr, daß ich sterben soll, wenn ich euch an meinem Tottenbett sehe? Euch Beide soll ich seguen, und Jeder von Euch hält Fluch über den Andern sir Segen auf sein Haupt? D Julius! o Guido! die ganze Welt läßt diese grauen Haare in Frieden in die Grube sahren — nur ihr nicht — ich bitt' euch, lieben Kinder, laßt mich in Ruhe sterben. —

Inlins. Ich versichere Ihnen bei Allem, was heilig ist, ich bin unschuldig — und Sie würden meine Mäßigung bewundern, wenn Sie alle Beleidigungen wüßten, die er mir zugefügt hat. — D Bruder, es zerreißt mir das Herz,

daß ich so reden muß.

Gnido. Und die Geduld eines Märthrers möchte zerreißen, wenn du von Beleidigungen reden kannst. — Keine Belei= digungen, nur die Wahrheit sollst du mit Mäßigung an=

hören, wollte Gott, daß du das könntest!

Fürst. Seid ruhig — ich weiß es genau, in welchem Grade ihr Beide schuldig seid. — Aber kannst du es läng= nen, Guido, daß du heute den Degen gegen Julius' Freund zogest, in einem Streit über deinen Bruder zogest? Guido. Ich that es — Herr Vater — aber mein Bruder,

Guido. Ich that es — Herr Vater — aber mein Bruder, und nachher Aspermonte, hatten meine Ehre so tief, und mit so kaltem Blute verwundet; — ich wollte, Sie hätten

es gehört, mit welcher Kälte sie meine Ehre —

Fürst. Schämst du dich nicht, von Ehre gegen Bruder und Vater zu reden? Wenn diese Thorheit auch die Weisen überschreit, so sollte sie doch wenigstens die Stimme des Vluts nicht übertäuben.

Guido. Verzeihen Sie, Herr Vater, meine Ehre ist Nichts, wenn sie in Betracht des Einen etwas Anderes ist, als in

Betracht bes Zweiten. -

Fürst. Halt, Guido, ich höre nicht gern Leute beines Temperaments mit kochendem Blut von Grundsätzen reden — im Affect trefft ihr so wenig als Andere das rechte Ziel — und seid denn nachher immer bereit, jedes im Affekt gesprochene Wort mit eurem Blute zu versiegeln. Setz Nichts mehr davon, ich will zu einer bequemern Zeit davon mit

dir reden — wenn du mehr dazu aufgeräumt bist, einmal mit Ruhm aus einem Feldzuge zurück kommst, oder sonst eben eine große Handlung gethan hast.

Guido. Möchten Sie bald diese Gelegenheit finden!

Fürst. Ich fann sie finden, wenn du willst: — und du, Julius, kannst mir eine ähnliche geben. Du brüstest dich mit deinem Muth, und du mit deiner Philosophie. Eure thörichte Liebe zu überwinden, ist eine rühmliche Lausdahn sür Beide. Last sehen, wer am Ersten beim Ziele ist! Und daß euch jetzt noch die Eisersucht entzweit! Sonst glaubt' ich, es sei Nichts thörichter, als eure Liebe; aber ich habe mich geirrt, eure jetzige Leidenschaft ist noch thörichter. Unmöglich kann Einer von euch Blanca besitzen, sie ist eine Nonne — für euch todt — Ihr könnt mit eben dem Rechte die schöne Helena, oder Cleopatra lieben. Eure Liebe ist also ein Nichts! — und doch seid ihr eisersüchtig? Siserssüchtig ohne Liebe: — das heißt seinen Wein trinken, und Thorheiten eines Berauschten begehen. — Oder glaubt ihr, der Liebe sei Nichts unmöglich? — Versucht es — aber ihr werdet hier Alles sinden, was den Menschen aufhalten kann — Schwur und Religion, Riegel und Mauern. — Uebersleg' das, Julius, und hör' auf zu trauern.

Inlins. Ich habe noch nicht einmal so lange getrauert, als ein Wittwer um seine Gattin — und Sie sagten ja, Blanca sei todt. Und sehen Sie, meine Klagen sind ja nicht das Haarausrausen am Sarge, es sind ja nur die Thränen am Grabsteine. Sehen Sie meiner Schwachheit

etwas nach, lieber Bater!

Fürst. Ich hab' ihr nachgesehen — aber wenn ich es länger thue, so wird meine Nachsicht selbst Schwachheit. Wach' endlich auf, und sei das, was du sein sollst. — Du bist kein Mädchen, die Liebe ist nicht deine ganze Bestim=mung. Du wirst ein Fürst, und mußt dem Vergnügen der Tarentiner dein Vergnügen aufopfern lernen.

Inlins. Da verlangen die Tarentiner zu viel.

Fürst. Nicht zu viel, mein Sohn — hier ist Nichts mehr als ein Tausch. — Du giebst ihnen bein Vergnügen, und sie dir ihren Ruhm.

In einem Jahrhundert bist du, der Fürst, der Ginzige

von allen beinen Tarentinern, den man noch kennt, wie eine Stadt mit der Entfernung verschwindet, und blos noch die Thürme hervorragen; — und doch war jeder ver= gessene Tarentiner ein Theil des Staates, ohne den du kein Fürst sein konntest, Jeder arbeitete für dich, trug ein Steinchen zu ber Ehrensänle, auf die du zuletzt beinen Namen schriebst.

Inlins. Aber, Herr Vater, wenn ich nun ein verborgenes Leben so begierig suchte, als die Liebe ein dunkles Myrthen= gebiisch; — so tauscht' ich auf die Art Schatten für ein

wirkliches Gut ein.

Guido. Bruder, du redest wie ein Träumender. Fürst. Julius, Julius, du bist tief gesunken; doch ich will mich nicht erzürnen. Ich seh', es ist noch zu früh, mit dir vernünstig zu reden — Gründe sind eine stärkende Arznei, und bei dir hat sich die Krankheit noch nicht gebrochen. — Dir geht's wie den Leuten, die Nichts sehen, weil sie zu lange starr auf einen Gegenstand sahen.

Inlins. Ich will mich zwingen, Bater — einen Kampf

kämpfen, der mir viel kosten wird.

Fürst. O Sohn, sollte mein granes Haupt nichts über vich vermögen — meine Aunzeln nichts gegen ihre reizen-den Züge, meine Thränen nichts gegen ihr Lächeln, mein

Grab nichts gegen ihr Vette? Inlins. O mein Vater! Fürst. Julius, dies sind nicht die Thränen eines Mäd= chens, — es sind die Thränen eines Vaters, — auch um dich verzieße ich sie, Guido, du gehst mit deinem Bruder zu gleichem Theile. — Wie du so sprachlos da stehst! — Ich bitt' euch, lieben Kinder, macht mir eine Freude, und euch — sollt' es auch nur mit halbem Herzen geschehen, nur ein Schauspiel sein, das ihr an meinem Geburtstag aufführt; — ich will mich täuschen, der getäuschte Zuschauer weint ja auch Freudenthräuen vor dem Schauplatz! (Sie umarmen sich.) Die Wollust hab' ich lange nicht gehabt. (Er umarmt sie Beide.) Ich bitt' euch, lieben Kinder, laßt dies graue Haar mit Frieden in die Grube fahren.

### Dritter Auftritt. Guido. Julius.

Guido. Julius, kannst du die Thränen eines Vaters er= tragen? ich kann's nicht.

Inlins. Ach, Bruder, wie könnt' ich! Guido. Meine ganze Seele ist aus ihrer Fassung, ich möchte mir das Gewiihl einer Schlacht wünschen, um wie= der zu mir selbst zu kommen. — Und das kann eine Thräne? Ach, was ist der Muth für ein wunderbares Ding! Fast möcht' ich sagen, keine Stärke der Seele, blos Bekannt= schaft mit einem Gegenstande — und wenn das ist, ich bitte bich, was hat der Held, den eine Thräne außer sich bringt, an inn'rer Würde vor dem Weibe voraus, das vor einer Spinne auffährt!

Inlins. Bruder, wie sehr gefällt mir dieser bein Ton.

Guido. Mir nicht, wie kann mir meine Schwäche ge= fallen! Ich fühle, daß ich nicht Guido bin. Wahrhaftig, ich zittre — o wenn das ist, so werd' ich bald auf die rechte Spur kommen! — ich hab' ein Fieber.

Julius. Seltsam — daß sich ein Mensch schämt, daß sein

Temperament stärker ist, als seine Grundsätze. Guido. Laß uns nicht weiter davon reden! — meine jetzige Laune könnte darüber verfliegen, und ich will sie nützen! man muß gewisse Entschlüsse in diesem Augenblicke aussühren, aus Furcht, sie möchten uns in den künftigen gereuen. Du weißt es, Bruder, ich liebe Blanca, und habe meine Ehre zum Pfande gegeben, daß ich sie besitzen wollte. — Aber diese Thränen machen mich wankend.

Julius. Du setzest mich in Erstannen.

Guido. Ich glaube meiner Ehre genug gethan zu haben, wenn sie niemand Anders besitzt, wenn sie bleibt, was sie ist — denn wer kann auf den Himmel eisersüchtig sein? Aber du siehst, wenn ich meine Ansprüche aufgebe, so mußt du auch die deinigen, mit allen den Entwürfen, sie jemals in Freiheit zu setzen, aufgeben. Laß uns das thun, und wieder Brüder und Söhne sein! — Wie wird sich unser Vater freuen, wenn er uns Beide zu gleicher Zeit am Ziel sieht, wenn wir Beibe aus bem Kampfe mit einander als

Sieger zurück kommen, und Keiner überwunden: — und noch heute muß das geschehen, heut' an seinem Geburtstage.

Inlins. Ach, Guido!

Guido. Eine entscheidende Antwort!

Julius. Ich kann nicht.

Guido. Du willst nicht? so kann ich auch nicht. Aber von nun an bin ich unschuldig an diesen väterlichen Thrä-nen, ich schwör' es, ich bin unschuldig. Auch ich bekäme meinen Antheil davon, sagt' er. — Siehe, ich wälze ihn hiemit auf dich. Dein ist die ganze Erbschaft von Thränen

und Klüchen!

Julins. Du bist ungerecht — glaubst du denn, daß sich eine Leidenschaft so leicht ablegen lasse, wie eine Grille, und daß man die Liebe an= und ausziehen könne, wie einen Harnisch? — Ob ich will — ob ich will — wer liebt, will lieben und weiter Nichts. — Liebe ist die große Feder in dieser Maschine; und hast du je eine so widersinnig künstliche Maschine gesehen, die selbst ein Rad treibt, um sich zu zerstören, und doch noch eine Maschine bleibt?

Guido. Ungemein sein, ungemein gründlich; — aber unser armer Vater wird sterben!

Inlins. Wenn das geschieht, so bist du sein Mörder. — Deine Eisersucht wird ihn tödten, und hast du eben nicht gesagt, du könntest deine Ansprücke aufgeben, wenn du wolltest — heißt das nicht gesteh'n, daß du sie nicht liebst, und doch bleibst du halsstarrig? Dein Ausgeben wär' nicht Tugend gewesen, aber bein Beharren ist Laster!

Guido. Bravo! bravo! das war unerwartet.

Julius. Und was meinst du denn?

Gnido. Ich will mich erst ausfreuen, daß die Weisheit eben so eine schlanke geschmeidige Nymphe ist, als die Ge-rechtigkeit, eben so gut ihre Fälle für einen guten Freund hat. Ich könnte meine Ansprüche aufgeben, wenn ich wollte? — Wenn die Chre will! — Das ist die Feder in meiner Maschine — du kannst nichts thun, ohne die Liebe zu fra= gen, ich nichts ohne die Ehre: — wir können also Beide für uns selbst nichts, das, denk' ich, ist doch wohl ein Fall.

Julius. Hat man je etwas Unbilligeres gehört, die erste

Triebfeder der menschlichen Natur mit der Grille einiger

Thoren zu vergleichen!

Guido. Einiger Thoren? — du rasest! — ich verachte dich, wie tief stehst du unter mir! Ich halte meine Rüh= rung durch Thränen sür Schwachheit, — aber zu diesem Grade meiner Schwachheit ist deine Tugend noch nicht ein= mal gestiegen.

Julius. Es ist immer bein Fehler gewesen, über Empfin=

dungen zu urtheilen, die du nicht kennst.

Guido. Und dabei immer um's dritte Wort von Tugend zu schwatzen! — ich glaube, wenn du nun am Ziel deiner Wünsche bist, und deinen Vater auf der Bahre siehst, so wirst du anstatt nach gethaner Arbeit zu rasten, noch die Leichenträger unterrichten, was Tugend sei, oder was sie nicht sei.

Inlins. Wie hab' ich mich geirrt! Bist du nicht schon

wieder in beinem gewöhnlichen Tone?

Guido. Siehe, du hoffest auf seinen Tod, kannst du das längnen? Glaubst du, daß ich es nicht sehe, daß du als= bann das Mädchen aus dem Aloster entsühren willst? — Es ist wahr, alsdann bist du Fürst von Tarent, und ich bin nichts — als ein Mann. — Aber dein zartes Gehirn= chen könnte zerreißen, wenn du das Alles lebhaft dächtest, was ein Mann kann. — Gott sei Dank, es giebt Schwer= ter, und ich hab' einen Arm — einen Arm, der noch allenfalls ein Mädchen aus den weichen Armen eines Zärtlings reißen kann! — Ruhig sollst du sie nicht besitzen, ich will einen Bund mit dem Geiste unsers Vaters machen, der an deinem Bette winseln wird.

Inlins. Ich mag so wenig als unser Vater, von dir im Affect hören, was du thun willst. (N6.)

# Wierter Muftritt.

#### Guido allein.

Gnido. Gut, wenn du ewigen Arieg haben willst, so fannst du ihn finden, bleibt doch mein Plan dabei, wie er ist! — Ich bin zum Ariege geboren. Nichts wird anders, als daß ich Blanca's Namen zum Feldgeschrei nehme! — Aber dein Plan, Inlins, wird verändert werden, du

wirst mit ihr bein Leben nicht ruhig hintändeln! — Die Furcht vor deinem Nebenbuhler soll dich immer versolgen — ich will dir eine Erinnerung in die Seele setzen, die dir stets Guido zurusen soll, heller Guido rusen soll, als das Sewissen eines Batermörders: Mörder! Jeden Gedanken in dir will ich mit meinem Namen stempeln, und wenn du Blanca siehst, sollst du nicht an sie, sondern an mich denken. Mitten in euren Umarmungen soll plötzlich mein Bild in eurer Seele aufsteigen, die Küsse werden auf euren Lippen zittern, wie Tauben, über denen ein Abler hängt. — Des Nachts sollst du im Traum sehen, wie ich sie dir entsühre, und so erschrocken aussachen, daß Blanca aus deinen Armen gleiten, erwachen und schreien soll: Guido! (W.)

# Fünfter Muftritt.

Aspermonte tritt auf, nachher Julius.

Aspermonte. Ich darf ihn diesen Monat keine Minute aus den Augen verlieren! — und was ist ein Monat so kurz, um eine zerrüttete Phantasie in Ordnung zu brinzen? — und doch konnt' ich kaum diese Frist erhalten. — Das ist noch das Beste, daß ich den Weg weiß, den ich zu gehen habe. Seine Vernunft ist keine unparteiische Richeterin mehr; ich muß an sein Herz appelliren.

Inlins (tritt eilig auf). Gut, Aspermonte, daß ich Sie treffe, schaffen Sie mir sichere Leute und ein Schiff, eilen Sie,

ich gehe heute Abend mit Blanca von hier.

Aspermonte. Bring —

Inlins. Aspermonte, keine Lobreden an weise Fürsten und löbliche Regenten; — ich bin ihrer müde; — Sie könnten mir den unsterblichen Ruhm anbieten, der die Unermeßlichkeit zu Schranken und die Sterne zu Gefährten hat; — ich gehe mit Blanca — nichts weiter! Mein Bruster hat Recht, ich habe geschwatzt, wenn ich hätte handeln sollen.

Aspermonte. Ist der Monat schon wieder verstrichen —

und haben Sie keinen Later mehr?

Inlins. Ich hab' Ihnen gesagt — doch ich will meinen Borsatz, nicht weiter über die Sache zu denken, noch ein= mal trechen. Wissen Sie denn, ich habe meinen Vater weinen sehen, und diese Thränen haben meinen Entschluß nicht wankend gemacht — Freilich sehlte unendlich wenig daran, aber unendlich wenig ist hier genug! — Es ist un= nütz, diesen Monat abzuwarten, was kann darin, was kann in meinem Leben meinen Plan wankend machen, da es die Thränen meines Vaters nicht gethan haben?

Aspermonte. Das möcht' ich so dreist nicht behaupten.

Iulius. Hören Sie mich ganz an. Sie sollen nicht über meine einzelnen Gründe, sondern über alle zusammen genommen urtheilen. — Guido hat mir eine Aussicht in

meine Seele eröffnet, vor der mir schaudert.

Ich will es Ihnen gestehn; in den Augenblicken, da mich der Gedanke verließ, Blanca heute zu entsühren, verschob ich es blos dis auf den Tod meines Vaters, in einer Zeit, in die meine Gedanken um keinen Schritt weiter vordringen sollten, als meine Wünsche. Gott, ich kann die Idee nicht ausstehen, mein Glück von dem Tode meines Vaters zu erwarten. — Und wenn es mir einfällt; — ach, Sie wissen es, ich habe die Saite niemals berührt! — daß mein Vater Blanca ins Kloster bringen ließ: — Ich muß von hier, ich muß von hier, um meinen Vater zu ehren!

Aspermonte. Ich liebe diese tugendhaften Gründe, aber

sie überzeugen mich nicht.

Iulius. Und wenn ich Blanca nicht aus ihrem Kerker reiße, so thut es Guido — er hat es gelobt, und auf sein Wort kann man bauen. — Aspermonte, ich zittre vor der Vorstellung, diese Säle des Baters könnten vom Blute der Söhne triesen.

Aspermonte. Unterdessen däucht mich die Gefahr noch nicht so dringend, daß Sie nicht noch einige Zeit warten

fönnten.

Inlins. So soll ich es länger ausehen, daß diese Vollstommenheiten im Kloster verwittern, daß jeden Tag der Schmerz neue Annuth und Reiz von ihr, wie der Sturm die Blüthen von einem Baume abschüttelt! Soll sie noch länger über mich seuszen, und es aus Edelmuth verbergen wollen, daß sie es über mich thut! O je leiser diese verssteckten Seuszer im Justinenkloster sind, besto lauter schreien

sie im Ohr der Rache. — Unmensch, ich seh' es an beiner Kälte, du willst mich verlassen! Was, sagte ich doch wahr: die Fürsten haben keine Freunde! — Gut, so geh' ich allein.

Aspermonte. Ich gehe mit Ihnen.

Julius (umarmt ihn). O so zärtlich haben Sie mich nie an Ihr Herz gedrückt — ich fühl' es schon, daß ich aufgehört

habe, ein Fürst zu sein.

Aspermonte. So will ich jetzt gehen, um unsere Angele= genheiten zu besorgen. — Vergessen Sie Ihre Kostbarkeiten nicht, sie müssen Ihren künstigen Unterhalt ausmachen. — Aber wohin benken Sie?

Julius. Das überlaß' ich Ihnen.

Aspermonte. Ich habe einen Freund in einem entfernten

Winkel von Deutschland, der uns gern aufnimmt. Inlins. So sei Deutschland die Freistatt der Liebe. — Eilen Sie. Ich will unterdessen auf einem Spazierritt den väterlichen Fluren Lebewohl fagen.

#### Sechster Muflritt. Blanca's Zelle.

Blanca sitt vor einem Tische, worauf einige Bücher und anderes geistliches Beräth liegen, fie lieft in einem Folianten.

Blanca. Ich kann nicht weiter, meine Andacht ist Sünde. Julius! immer um den dritten Gedanken dein Bild! (Macht bas Buch zu und sieht auf.) Und dieser Wechsel von Metten und Bespern, von Begierden und Rene, das ist es, was sie das Leben nennen, und Jugend, der Frühling des Lebens? Gott, was giebt meiner Seele Friede? — was vereinigt diese Empfindungen, von denen eine die andere bekämpst, und diese Gedanken, von denen jeder den andern Lügen straft? (Pause.) Nichts als der Tod! Noch Julius mein Lieblingsgedanke? — In den Tagen der Freude dacht' ich anders — ich dachte, Tod verändert die Liebe nicht. — Ich habe meine Unsterblichkeit nie so stark, als in Julius' Ar= men gefühlt, ich empfand, meine Liebe ist ewig, also dacht' ich, muß es mein Geist auch sein. Aber jetzt, da ich ihre Qualen kenne — er wird mein starres Auge nicht zu= briiden. - Rein, nein, die Liebe stirbt. (Gie lieft einige Augenblicke, schlägt aber balo bas Bud zu.) Ich, ich habe ja schon einmal

das Entzücken der Andacht gefühlt, sie ist mit der Liebe die erste Empfindung unserer Natur. — Und sind sie nicht verwandt, verschiedene Gesänge auf eine Melodie? — Ich glaubte mich schon so stark, und die Erde schon unter meinen Füßen. — Sein Bild, sein Bild! — ich sank ganz zurück, und sah mit Erstaunen, daß ich kann einen Schritt juruct fant — arme Blanca! (Weint.)

## Siebenter Auftritt. Aebtissin. Blanca.

Aeblissin. Guten Abend, Schwester, was machst du? Blanca. Ich weine.

Aebtissen. Uebereile dich nicht, du brauchst noch lange Thränen.

Blanca. Noch lange? — aber sind Thränen nicht wider

unsere Gelübbe?

Aebtissin. Ich hoff' es nicht. Nur Thaten, nicht Em=

pfindungen kann ja der schwache Sterbliche geloben.

Blanca. Gut, ich bin ein Weib, und bin ich nicht das, was ich sein soll? Ich beneide keine Heilige, gönn' ihr ihren Weihrauch, ihren Glanz, und ihre Palmen, ihr Bild unter Engeln siehe immer auf Altären, werde in Prozessio= nen getragen, ihre Wunder mögen Bücher anfüllen; — sein Sie versichert, Aebtissin, keine von diesen Weibern hat wie ich geliebt. Sonst hätten wir von ihr nur eine Legende: — sie starb vor Qualen der Liebe.

Aebtissin. Du hast Recht, eine Heilige ist blos eine schöne

Verirrung der Natur. Blanca. Ich darf also weinen? — von heut' an bin ich

weniger unglücklich.

Aebtissen. Aber mäßige dich, Kind, man kann sich zerstreuen. Blanca. Zerstreuen? — Meine Seele ist nicht zum Zer= streuen gemacht, auch als ich noch lebte, hatt' ich nur einen Gedanken. — Was soll mich zerstreuen? selbst in dem Ge= danken, der von fern Andacht schien, liegt Julius verbor= gen, und die Betrachtung der Ewigkeit! -- Ewigkeit ist ja bie Dauer der Liebe. Sehen Sie, wie der Mond scheint! Sie denken sich ihn als einen leuchtenden Weltkörper — h seh' an ihm blos den Zeugen meines ersten Kusses —

ein nicht zu raubendes Andenken meiner Liebe. — Sci

gegriißt, lieber Mond! Aebtissin. Auch Ricardo — (sie brückt Blanca's Hause.) Blanca. Wie lange weint hier ein verliebtes Mädchen, ehe die letzte Hoffnung stirbt, die auf die entfernteste Mög= lichkeit gebaute Hoffnung?

Aebtissin. Die Hoffnung stirbt nie, aber wohl das Mädchen. Blanca. Haben Gie Beispiele? (Amarmt bie Aebtissin.) Nen= nen Sie sie mir, noch ehe der Tag anbricht, will ich ihr Grab mit Rosen und Maßlieben und mit meinen Thrä-

nen ehren.

Achtissin. Spare Rosen und Thränen! — bald möch= test du sie für mein Grab brauchen.

Blanca. Nein, Aebtissin, Ihre Thränen und Rosen

für mich!

Ich will mit dem Tod einen Bund machen, Martern für mich ersinnen! — solche Seufzer sollen diese Mauern nie gehört haben, Augustin soll gestehen, seine Regel sei Weichlichkeit: Heilige, durch mich mit der Liebe versöhnt, follen vor Mitleiden, und Märthrer vor Beschämung das Gesicht verwenden.

Achtissin. Tochter, deine Phantasie wird wild.

Blanca. Rosen und Thränen für mich! Die so gebeugte Natur wird doch endlich einmal brechen.

Aebtissin. Komm, es ist Zeit zur Hora, wir sind ohnebem

immer die Letzten auf dem Chore.

Blanca. Ha! wenn nun die freie Seele zum ersten Mal über dem hohen Dome flattert. — Jahrhunderte werd' ich brauchen, ehe ich wieder Freuden fühlen kann, zumal un= endliche Freuden — und, Aebtissin, wenn du dann meinem Gebeine das versprochene Opfer bringst, und du hörst ein sanftes Lispeln, so denke, das heißt auf irdisch: Schwester, bald Rosen und Thränen für dich.

Aebtissin (im Herausgehen). Ach, solche Klagen hörte dies

Gewölbe seit Jahrhunderten.

# Vierter Act.

Im Palast.

### Erster Mustritt.

Inlins (allein).

Inlins. Auf ewig verlassen — auf ewig! Hätt' ich es von ferne dieser Empfindung angesehen, daß sie so stark wäre? Aber bisher hab' ich nur auf meine Vereinigung mit Blanca, und nicht auf Trennung von Vater und Vaterland gedacht. Sinen Vater am Rande des Grabes verlassen! — Wie wird er sich ängstigen, eh' er mein Schicksal erfährt, und wenn er's erfährt, ist er glücklicher, wenn er gewisse Betrübniß für ungewisse Angst eintauscht? Nie dich wiedersehen, Tarent, nie die Sonne hier heller scheinen, und die Blumen frischer blühen sehen, als an jedem andern Orte! Und ihr Freuden der Riickunft, bestes Product des mütterlichen Landes, ich werde für euch todt sein — nie das Jubelgeschrei des Schiffsvolks hören, wenn es diese väterliche Küste sieht — nie in einer Abendsonne die Thürme von Tarent wieder glänzen sehen, und mein Pferd schärfer spornen! Niemals werd' ich wieder in diesem Saal Alles, was ich liebte, an einem Tisch versammelt sinden; nie wieder hören, daß mein Bater spricht: Gott segne euch, meine Kinder! Und alle diese Bande, die ich zum Theil eher trug, als ich die Welt betrat, zerreiß' ich um eines Weibes willen! — um eines sterblichen Weibes willen! nein, nicht sir ein sterblich Weib, sür dich, Blanca, du bist mir Baterland, Bater, Mutter, Bruder und Freund!

> Zweiter Auftritt. Julins. Aspermonte.

Inlins. Wie steht's, Aspermonte? Aspermonte. Alle Anstalten sind getroffen, die aufgehende Sonne muß uns schon auf bem Meere finden.

Inlins. Und wie ist Ihr Plan? Aspermonte. Ich habe zwanzig Bewassnete zusammen, und die denk' ich in zwei Hausen zu theilen — mit dem einen sollen wir in's Kloster, und versichern uns ihrer Person

der andere soll mit dem Reisegeräthe an der Gartenthiir auf uns warten — ein Schiff liegt bereit, und der Wind ist vortrefflich.

Inlins. Aber Sie haben boch auch für Blanca's Bequem=

lichkeit gesorgt?

Aspermonte. Als wenn sie meine Geliebte wäre.

Inlins. Ich dank' Ihnen; aber, lieber Aspermonte, ich hab' es nie so stark gefühlt, was Vaterland sei, als jetzt. Aspermonte. Prinz, noch ist es Zeit! — Verlassen Sie Tarent nicht, wenn Sie es ungerne verlassen.
Inlins. Ich verlasse es, wie ein Weiser das Leben, gerne,

aber unwillfürliche Schauer regen sich — und für die kann er nicht.

Aspermonte. Haben Sie Ihren Spazierritt gemacht?

Inlins. Ja, und diese melancholischen Empfindungen sind eben die Frucht davon. Ich habe mir das Bild aller dieser Gegenden tief eingeprägt! Es ist so angenehm, in einer weiten Entfernung die väterlichen Fluren in Gedanken zu durchirren; — das soll mir Stoff für meine zukünftigen schwärmerischen Abende sein. Und ich versichere Sie, es ist hier kein Bach, kein Hügel, der mir nicht durch eine kleine Begebenheit aus meiner Kindheit, oder Jugend, merkwürdig wäre — wirklich nur durch kleine Begebenheiten, deren An= denken aber dem Manne, den sie angehen, schätzbarer sind, als eine Weltgeschichte.

Aspermonte. Das Citronenwäldchen, in dem Sie Blanca zum ersten Mal sahen, und in dem Sie so Lit träumten, haben Sie vermuthlich vergessen?

Inlins. Wie sollt' ich, Aspermonte, wie sollt' ich das? Ich habe darin noch einige unschätzbare Minuten zugebracht, und wenn ich etwas von der Gegend mitnehmen könnte,

so sollte es dies Wäldchen sein.

Zuletzt besucht' ich noch die Gruft meiner Väter; ein wahres Bild des Standes der Fürsten, dacht' ich, als ich die silbernen Särge, und die verrotteten Fahnen sah! — Bei ihnen ist Alles so, wie in jedem andern Stande, die Flitter ausgenommen, die sie Allem, was sie angeht, an= hängen. Die Hand voll Stand in diesem Sarge, ehemals der große Theodorich, liebte den Schädel in jenem, einst

die schöne Agnese! — Können sie doch jetzt ruhig schlasen, ohne daß ein Kammerherr im Vorsaale zu zischeln braucht: pst! Dieser erstickende Dunst ist wie der Dunst aus der Gruft eines Bettlers, und kein Schmeichler kann sagen: er duftet lieblich. Fault nicht Theodorichs Hund so gut, als Theodorich, obgleich an seinem Grake kein verrostetes Schwert und Scepter liegt. — Hm, dacht' ich, ich werd' auch schon vermodern, wenn es gleich in keinem Erbbegräb= niß geschieht!

Aspermonte. Ihre Anmerkungen sind richtig, aber es lassen sich bei eben der Gelegenheit auch andere machen, die eben so richtig sind. — Lassen Sie den Stand eines Fürsten seine Flitter haben; — ist es dennoch der, sür den Ihre große Seele gemacht ist. Sie verachten die Stände nicht, die diese Flitter nicht haben, denn sie sind Neben-werk. — Gut, in dem Stande, der sie hat, sind sie auch Nebenwerk. — Inlius, Sie sind bestimmt, die Glückseligsteit vieler Tausende zu gründen, und Ihr ganzer Zweck soll nun das Vergnügen und der Zeitvertreib eines einzisen Weibes sein? gen Weibes sein?

Inlins. Sie erzürnen mich, Aspermonte. — Doch reden Sie, ich bin ja kein Fürst mehr.

Aspermonte. Auch auf die Art will ich es Ihnen zeigen, daß ein Fürst Freunde haben kann. Bedenken Sie noch einmal den Tausch: Vater und Vaterland für ein Weib!

Inlins. Ich bin wie ein Standhafter auf der Folter: Ihre Vorstellungen können mich quälen, aber meinen Ent-schluß nicht besiegen; — Sie haben recht, ich opfere ihr Vater und Vaterland; aber ist ein minder edles Opfer Blanca's würdig? — Wenn ich für sie diese theuren Ge-genstände misse, so wird es mir vorkommen, als wenn sie mit ihr zusammen schmölzen. — Bater und Vaterland will ich in ihr lieben. — Ich bin auf meine eigene Liebe eiferschtig; Nichts soll sie mehr theilen, Alles, was meine ganze Natur von Neigungen zu äußern Dingen aufbringen kann, soll ihr gehören.

Aspermonte. Noch eine Vorstellung, Prinz! Wenn Sie blos das Gliick Ihres Volks nicht machten, so wären Sie

zu entschuldigen, aber Sie machen sein Unglick.- Ihrem Entschluß zu Folge ist Guido sein künstiger Beherrscher. Inlius. Ich reise! — vielleicht haben Sie Ihren Ent=

schluß geändert?

Aspermonte. Nein, Prinz, wenn Sie auf dem Ihrigen bestehen; — ich folge.

Julius. Und wo treffen wir uns heut' Abend?

Aspermonte. Um elf Uhr an der Eleonorenfirche. Kleider

zum Unkenntlichmachen schick' ich Ihnen noch vorher zu. Inlins. Noch einen harten Stand hab' ich, den Abschied von meinem Vater. — Bedenken Sie, von ihm auf ewig Abschied zu nehmen, ohne daß er's weiß. Sehen Sie, so sehr bin ich Bürge für die Festigkeit meines Entschlusses, daß ich in Rücksicht auf ihn diese Zusammenkunft nicht scheue; — aber sie wird mein ganzes Wesen erschüttern.

Aspermonte. Fassen Sie sich, er kommt; ich kann seinen Anblick nicht ertragen.

Inlius. himmel, jetzt und in meiner Todesstunde hilf mir!

#### Dritter Muftritt.

Fürft. Julius, die ganze Scene hindurch tieffinnig.

Fürst. Noch immer diese trauernte Miene, Inlins? — Haft du benn heut' nicht einen fröhlichen Blick für teinen Vater an seinem Geburtstage? — Doch genug, ich bitte dich um Verzeihung, wenn ich vorhin zu heftig gegen dich geredet habe.

Inlins (fanji bes Alten Hand ergreifend). Mein Bater —

Fürst. D mir zerschmilzt das Herz, wenn ich dich nur erblice. Die Tage der Entwürfe sind bei mir vorbei, und die Zeit der Jugend ist vorüber, wo in einem Wunsche schon tausend andere liegen, wie in einem Samentorn in künftiger Wald schlummert. Siehe, hier ist für mich teine Zukunft mehr. Nur dich glücklich und groß zu sehen ban ist mein einziger Wunsch. (Pauj

Julius, nimm mir die reizende Aussicht nicht, das bu einst den Segen meiner Bürger, den ich dir hinterlasse, vergrößert deinem Nachsolger übergiebst, und daß den künstigen Fürsten von Tarent bei deinem Namen das Herz vor

Nacheiferung poche

Macht dich der Gedanke nicht wonnetrunken, daß Andere durch Rachahmung deiner Thaten edel handeln; und daß durch deinen Nachruhm gereizt, deine Kinder berühmt werden, wie ein Feuer andere entzündet, ohne selbst zu verslöschen? (Bause. Julius sieht tieffinnig; der Fürst umarmt ihn.) Hinsweg mit dieser trauernden Miene! Erstling meiner Liebe, der mir mein Weib theurer machte, und mir zuerst den Namen Bater entgegen lallte! — Mein Erstgeborner, dem

ich meinen besten Segen aushebe! Inlins. O mein Bater, geben Sie mir jetzt diesen Segen. Fürst (legt ihm die Hand aus's Haupt). Sei weise! (Julius tüßt

bie Saub mit Barme und geht ab.)

fürft. O mein Sohn, warum fleuchit bu bas Angeficht beines Baters?

#### Bierter Muftritt. Fürft. Erzbischof.

Fürst. Gott! — Doch ich will mich zwingen. Ich habe beute viel gethan, viel gelitten, und wie ich denke, einen vergnilgten Abend verdient, wenn ich ihn nur haben könnte.

Der Ergbifdof tritt auf. Fürst. Bruder, ich bin in einer Laune, die sich für einen Geburtstag schickt. Meine Empfindungen sind so melan-cholisch seierlich. Las uns eine Flasche zusammen trinken.

Erzbifchof. Wie bu willft.

Fürst. In dieser Laune zeigt ber Bein, er sei ein Ge= schent des himmels. Da knüpft er die beiben Zipiel, die Traurig eit und Freude haben, gusammen. (Unterbeffen bringt

ein Bebienter eine Mafche und Glafer.)

He, Thomas, setz' dieses Tischen dem Gemälde von Anchises und Aeneas gegenüber! (Sie sepen sich.) Hier, Bru-der, hab' ich meine vergnügtesten Stunden gehabt. Weißt du noch, wie mich unser Bater unter dem Bilde zum Ritter schlug?

Erzbischof. Als wenn es heut' gewesen wäre. Ich bat nachher ben Bater auch um ein Schwert, er gab mir aber das Buch, auf das du geschworen hattest, und sagte, das wäre das Schwert eines Geistlichen.

fürft (ber noch immer bas Gemalbe betrachtet). Damals glich ich



Macht dich der Gedanke nicht wonnetrunken, daß Andere durch Nachahmung beiner Thaten ebel handeln; und daß durch deinen Nachruhm gereizt, deine Kinder berühmt werden, wie ein Fener andere entzündet, ohne selbst zu ver= löschen? (Pause. Julius steht tiefsinnig; der Fürst umarmt ihn.) Hin= weg mit dieser trauernden Miene! Erstling meiner Liebe, der mir mein Weib theurer machte, und mir zuerst den Namen Vater entgegen lallte! — Mein Erstgeborner, dem ich meinen besten Segen aufhebe!

Julius. O mein Vater, geben Sie mir jetzt diesen Segen. Fürst (legt ihm die Hand auf's Haupt). Sei weise! (Julius tüßt

bie Hand mit Wärme und geht ab.)

Fürst. O mein Sohn, warum fleuchst du das Angesicht beines Vaters?

### Vierfer Auftritt. Fürst. Erzbischof.

Fürst. Gott! — Doch ich will mich zwingen. Ich habe heute viel gethan, viel gelitten, und wie ich denke, einen vergnügten Abend verdient, wenn ich ihn nur haben könnte.

Der Erzbischof tritt auf. Fürst. Bruder, ich bin in einer Laune, die sich für einen Geburtstag schickt. Meine Empfindungen sind so melan= cholisch feierlich. Laß uns eine Flasche zusammen trinken.

Erzbischof. Wie du willst.

Fürst. In dieser Lanne zeigt der Wein, er sei ein Ge= schenk des Himmels. Da knüpft er die beiden Zipfel, die Traurigkeit und Freude haben, zusammen. (Unterbessen bringt

Bebienter eine Flasche und Gläser.)

He, Thomas, setz' dieses Tischchen dem Gemälde von chises und Aeneas gegeniiber! (Sie setzen sich.) Hier, Brut-hab' ich meine vergnügtesten Stunden gehabt. Weißt noch, wie mich unser Vater unter dem Bilde zum ter schlug?

Erzbischof. Als wenn es heut' gewesen wäre. Ich bat ichher den Vater auch um ein Schwert, er gab mir aber as Buch, auf das du geschworen hattest, und sagte, das üre das Schwert eines Geistlichen.

Fürst (ber noch immer das Gemälbe betrachtet). Damals glich ich

noch fast dem Ascanius, jetzt dem Anchises; bald werd ich aufwachen und sagen: Wahrhaftig, mir träumte, ich wäre Fürst von Tarent! (Er schenkt ein.) Wenn ich nur nicht mit Schrecken auffahre!

Erzbischof. Auf's Wohl unsers Hauses und unsers Volks; - (Sie trinken.) Du sorgst zu viel, übersieh denn jetzt das Tagewerk. Am Abend duftet Alles, was man gepflanzt

hat, am lieblichsten. Was geht dich die Nacht an? Fürst. Ach, meine Söhne!

Erzbischof. Verzeih' mir, Bruder, du hast von jeher von der Zeit an, da du noch dem Ascanius glichst, zu viel gesorgt. Und nun siehe dich einmal um, ist dein Leben nicht zu beneiden?

Fürst. Bis jetzt haft du Recht!

Erzbischof. Hast du nicht beine Unterthanen glücklich ge= macht, und das ohne Geräusch, ohne Revolution, durch ein einfaches Leben, indem fast jeder Tag wie der andere war? Wenige beiner Thaten lassen sich malen, aber wenn sich bein ganzes Leben malen ließe? (Sie trinken.)

Fürst. Mach' mich nicht stolz. Ich weiß es am Besten, wie meine Werke gegen meine Entwürse erblassen.

Erzbischof. Freilich liegt höhere Schönheit in unserm Ge= hirn, als in unsern Thaten, aber demungeachtet kannst du zufrieden sein. Glaubst du, daß unser kleines Fest hier das einzige im Lande sei? Jeder Bauer spart seine Henne darauf. Ich weiß, daß, wie einmal bei einem solchen Mable die Alten so viel von dir schwatzten, ein Kind end= lich fragte: Was ist denn das, der Fürst? Seine Mutter wußt' ihm blos zu antworten: das für viele Tausende was bein Dater für mich und dich ist.

Fürst. Ich danke dem Himmel, der mir ein so klein Land gab, daß meine Regierungsgeschäfte hänsliche Freu sind. Glaubst du, Bruder, daß mir mein inn'res Ho einmal so viel Freude machen werde, als das äußere?

Erzbischof. Ganz gewiß.

Fürst. Nun, ich will heut' Abend auch recht fröhlich sei Vergessen, daß ich Vater — Himmel! — Kurz, ich wi. fröhlich sein. — D wenn ich mein künftiges Fest wiede unter meinen kindern seiern könnte — und Cäcilia wär



noch fast dem Ascanius, jetzt dem Anchises; bald werd ich auswachen und sagen: Wahrhastig, mir träumte, ich wäre Fürst von Tarent! (Er scent ein.) Wenn ich nur nicht

mit Schrecken auffahre!

Erzbischof. Auf's Wohl unsere Hauses und unsers Bolls;

— (Sie minken.) Du sorgft zu viel, übersieh benn jeht bas Tagewerk. Am Abend bustet Alles, was man gepflanzt hat, am lieblichsten. Was geht dich die Nacht an?

Fürst. Ach, meine Söhne!

Erpbischof. Berzeih' mir, Bruber, du hast von jeher von der Zeit an, da du noch dem Ascanius glichst, zu viel geforgt. Und nun siehe dich einmal um, ist dein Leben nicht au beneiben?

fürft. Bis jest haft bu Recht!

Erzbischof. Hast du nicht beine Unterthanen glücklich ge-macht, und das ohne Geräusch, ohne Revolution, durch ein einsaches Leben, indem sast jeder Tag wie der andere war? Benige deiner Thaten lassen sich malen, aber wenn sich dein ganzes Leben malen ließe? (Ste trinten.)

Fürst. Dach' mich nicht ftolz. 3ch weiß es am Besten,

wie meine Werke gegen meine Cotwurfe erblaffen.

Erpbischof. Freilich liegt bobere Coonbeit in unserm Ge= hirn, als in unsern Thaten, aber demungeachtet kannst du zufrieden sein. Glaubst du, daß unser kleines Fest bier das einzige im Lande sei? Jeder Bauer spart seine Benne darauf. Ich weiß, daß, wie einmol bei einem solchen Mahle die Alten so viel von dir schwatzen, ein Aind end-lich fragte: Was ist denn das, der Fürst? Seine Mutter wußt' ihm blos zu antworten: das sür viele Tausende, was dein Bater sür mich und dich ist.

Fürft. 3ch banke bem himmel, ber mir ein so kleines Land gab, daß meine Regierungsgeschäfte häusliche Freuden sind. Glaubst du, Bruder, daß mir mein inn'res Haus einmal so viel Freude machen werde, als das äußere?

Erzbischof. Ganz gewiß. Fürst. Nun, ich will heut' Abend auch recht fröhlich sein. Bergessen, daß ich Bater — Himmel! — Kurz, ich will fröhlich sein. — O wenn ich mein klustiges Fest wieder unter meinen Kindern seiern könnte — und Cleilia wär'

Inlins' Weib! Das Mädchen ist mein Abgott. Bruder, mein Bischen Klugheit kostet mir sechs und siebenzig Jahr, und wenn du einen Tag davon nimmst, so nimmst du mir ein Stück von jener, und bei diesem achtzehnjährigen Mädchen blühen Weisheit und Schönheit an einem Morgen, Gewächse verschiedener Himmelsstriche, auf einem Beete, so nahe, daß ihre Farben in einander spielen, und die Bescheidenheit — diese lieblichen Blumen schenen den Strahl der Sonne und hauchen im Schatten ihre süßen Gerüche aus. — Wie muß einem Jüngling, der sie gesehen hat, vor den Hosweibern ekeln, bei denen Schminke und Witzeln im schändlichen Bunde stehen.

Erzbischof. Bruder, du declamirst. Bist du Ascanins

oder Anchises?

Fürst. Wenn nur Julius diese Reize fühlte! — Es ist noch etwas in der Flasche. Laß uns das auf ein Motto trinken, das sich für Greise schickt. — Auf ein rühmliches Ende! (Sie trinken.)

### Fünfter Muftrift.

Eine Straße, in der Ferne das Justinenkloster. Guido. Ein Bedienter. Beide verlarvt.

Guido (nimmt die Larve ab). Wie kannst du das behaupten? Bedienter. Ganz gewiß, gnädiger Herr, sie können noch nicht hier sein. Ihr Herr Bruder ging kann fünf Minn=

ten vor uns aus dem Palaste.

Guido. O deswegen achtet der Bube auf meine Versiche= rungen so wenig. — Nichts sollt' ich bei Blanca sein? nicht einmal ein Nebenbuhler, nicht einmal eine Folie, um seinen Glanz zu erheben! Aber beim himmel! Siehe, ist das seine Bande, die dort die Justinengasse herauszieht?

Bedienter. Ja, gnädiger Herr.

Guido. Laß uns etwas abseits treten, und daß du dich nicht unterstehst, einen Finger zu rühren. — Allein will ich sie zerstieben, und Keiner soll nachher mein Gesicht sehen, ohne zu erröthen, von Julius an, bis auf den Knaben, der die Fackel trägt.

## Bechster Auftritt.

Julius und Aspermonte mit einigen Bewaffneten. Alle verlardt.

Aspermonte. Hier lassen Sie uns warten. — Einen besesten Abend hätten wir nicht treffen können. Wie schön der Mond scheint!

Inlins. Vortrefflich, und ich habe nie die Nachtigall zärt= licher schlagen, oder die Grille angenehmer zirpen hören.

Asperm. Sie haben auch noch nie Ihr Brantlied gehört. Inlins. Und doch hör' ich etwas bange, eher mit dem unruhigen Erwarten einer Braut, als dem raschen Ent= zücken eines Bräutigams.

Aspermonte. Fassen Sie Muth.

Inlins. Mein Nath wird schon wieder kommen, wenn nur erst Gefahr und Tumu't da wäre.

Aspermonte. Sehen Sie, in der Kirche ist noch Licht, die

Monnen halten die letzte Hora.

Inlins. Ach, Blanca hat auch für mich gebetet. — Mein Name von Planca's Stimme im Himmel gehört, was für eine Idee!

Einer von den Bewaffneten. Sehen Sie die Rakete bort

über der Kirchhofmauer?

Aspermonte. Wo? ja dort, so ist Philipp mit den Ansbern schon an der Gartenthür! Eine Pistole, Thomas! — Man möchte die Thüre verschließen, wenn man uns so in hellen Hausen anziehen sähe. Ich will allein vorausgehen und mich des Thürhüters versichern. —

Inlins. Thim Sie das. (Aspermonte geht einige Schritte vorwärts.) Guido (ber mit gezogenem Dolche auf ihn zuspringt). Halt, so leicht

entführt man Guido's Geliebte nicht!

Aspermonte. Ist das die Stimme eines Fürsten oder eines Banditen?

Guido (reißt sich bie Larve ab). Was? Bandit?

Inlins (ber mit den Nebrigen näher gekommen). Sei ruhig, Bruder! Du wirst mich nicht hindern. — Marcellus, Nemilins, haltet ihm die Hellebarden vor!

Gnido. Mich halten? Gnido'n von Tarent? (Er ersicht Julius.)

Julius (indem er finkt). Blancal

Aspermonte (wirst sich auf den Leichnam). Julius, Gulius, er= muntern Sie sich!

Guido. So schwer wird mich ber Himmel nicht strafen. Aspermonte (schreit bem Leichnam ins Ohr). Blanca! (Springt auf.) Da er bas nicht hört, wird er nie wieder

hören. (Wirft sich wieder auf ben Leichnam.)

Guido. Erst eben starb er. — Denn erst eben suhr der Fluch des Brudermörders durch meine Gebeine! — Seht ihr nicht das Zeichen an meiner Stirne, daß Lich Niemand tödte? Aspermonte, Fluch über mich und dich!

Aspermonte (breht sich um). Behalte beine Fliiche für bich,

ich will mir selber schon fluchen.

Guido. Nun so werde benn der ungetheilte Fluch über mich ausgegoffen, und daß kein Blitz daneben spritze. (Ab.)

Aspermonte (nach einer Pause). Uch, es war bein Sterbelied. — (Springt auf und nimmt Guido's blutigen Dolch.) Da, Thomas, bring' ihn dem Alten, frag' ihn, ob das sein und seines Soh-nes Blut sei? Bei alle dem ist er doch ein Greis; doch ich kann mich ja selbst zum Greise machen! (Zieht den Degen.) Marcellus, sühre mein Pferd vor. Marcellus. Wohin, gnädiger Herr?

Aspermonte. Die Frage eines Dununkopfs! — nach Ungarn in die Säbel ber Ungläubigen.

## Fünfter Act.

Die Galerie im Palast, sparsam erleuchtet. Hinten liegt Julius' Leiche auf einem Bette und ist mit einem Tuche bedeckt. Ein Tisch mit einigen Leuchtern.

#### Erster Mustritt. Der Fiirst. Ein Arzt.

Fürst. Reine Hilfe! Reine Hilfe! Gott! Lieber Doctor, die Natur eines Jünglings ist stark, und meine siebenzig= jährige Tugend ist auch stark.

Arzt. Uch, gnädiger Herr!

Fürst. Hilft denn Nichts? — Nichts im Himmel und auf Erden? Kein Kraut, kein Balsam, nicht das Leben eines alten Mannes, nicht das Blut eines Naters? — Lieber Doctor, jetzt glaub' ich Sympathie, und Wunder und Alles! —

Arzt. Meine Kunst ift am Ende.

Fürst. Ach, was ist es schwer, sein Unglück zu glauben. Noch immer redet meine innere Stimme so helle dawider.

Die Stimme eines Gewissens, wenn ich sie kenne. Arzt. Freilich läßt sich die Einbildung nicht so leicht überreden, daß ein Blitz in einem Angenblick die so lange

gesehene Ernte dahin genommen.

Fürst. Und den Acker in Fels verwandelt habe; denn ich werde keine Freuden mehr tragen! — Gut, ich bin Richtec. — Also keine Hilfe, Doctor? Arzt. Für den Prinzen nicht, aber für Sie! — Kommen

Sie, gnädiger Herr.

Fürst. Für mich? — Mir können Sie helfen und mei= nem Sohne nicht? — Gehen Sie. Ihre ganze Kunst ist Liigen. — (Zomig.) Gehen Sie! (Arzt ab.)

#### Zweiter Muftritt. Der Fürst allein.

Der Fürst. Hätt' ich's doch nicht gedacht, daß in dem Vischen Neige meines Lebens Bitterers wäre, als Tod! (Er bedt Julius' Gesicht auf.)

Mein Sohn, mein Sohn! —

So lange war ich Vater und nußte erst kinderlos wer= den, um zu wissen, was ein Vater sei! Da liegen nun meine angenehmen Entwürfe! — In deinen Kindern, dacht' ich, noch lange zu leben, das süße, väterliche Band, dacht' ich, wird immer eine Generation mit der andern, und mich mit einer spätern Nachwelt verbinden. — Ja, Nachwelt? — finderlos, unbeweint werd' ich sterben! Wer wird mich beklagen? — Ein Fremder brückt mir gleichgiltig die Augen zu, spricht höchstens: Gott sei seiner armen Seele gnädig, und legt sich ruhig schlafen. — Hält es der Hösling der Mühe werth, um den Letzten eines Hauses unbeobachtet zu weinen? und wenn ich vorher Klagen miethete und Seufzer bezahlte — Sie würden mir nicht Wort halten.

Schändlich, schändlich bist du gefallen! (Er giebt bem Leich: nam die Hand und schüttelt sie.) Aber ich verspreche dir Rache! — Was lächelst du, Leichnam? sürchte nichts von der väter= lichen Liebe! — Dein Mörder ist mein Sohn nicht, mein

Weib war eine Chebrecherin, und sein Bater ein Bube. — Was ist beine Hand so kalt — aber eben so kalt will ich ihn dir opfern — daß sein kochendes Blut auf meiner Hand wie auf Eis zischen soll! — Aber ist das der Ton eines Richters? — ich muß

mich noch mehr abkühlen. — Noch einen Gang unter ben

Minen.

### Dritter Muftritt.

Blanca mit aufgelöftem Saar läuft herein.

Blanca. Wohin, wohin haben sie dich getragen! (Deckt das Tuch ab und wirst sich über den Leichnam.) Inlind, Julius — ach,

er ist wahrhaftig todt.

Zeter über mir, ich bin sein Mörder! (Pause.) Julius, Julius — ach könnt' ich nur meinen Schmerz in einen Schrei zusammen pressen, er müßte, er müßte erwachen. — Warum bin ich geboren, warum bin ich geboren! O würd: doch Alles, was da ist, vernichtet! — (Wirft sich wieder über ben Leichnam; Pause, etwas gemäßigt.) Julius, Julius, wann giebst du mir meinen Kosentranz wieder zum besten Hochzeits= geschmeide? aber auch ich, auch ich will ein Zeichen beines jetzigen Standes. (Zieht ein Messer hervor, faßt eine von Julius' Locken, um sie abzuschneiben, fällt aber von Neuem auf den Leichnam.) Deine Mörderin, deine Mörderin! (Pause.) Fasse Muth, Blanca! du hast den Kelch des Leidens schon ganz aus= geleert: was du jetzt schmeckst, ist seinen Hese — Berzweis= lung — (Schneibet die Locke ab und wickelt sie um den Finger.) Das ist der Trauring, den ich meinem Rummer geben will, mich nicht von ihm zu scheiden, es sei denn, daß der Tod uns scheide — ist das Strafe genug sür eine Mörderin? — D ich will thun, was ich kann. — Hier lege ich dir das Ge-lübde eines beständigen Leidens ab, (küßt ihn) hier hast du alle meine Freuden, (küßt ihn) hier hast du mein ganzes Glück. — Nimm sie, Julius. — Seine Mörderin, seine Mörderin! Umsonst laß ich die Spitze des Gedankens auf meine Seele sallen, der Tod versteht den Wink nicht.

#### Vierter Austritt. Blanca. Cheilia.

Cäcilia. Du hier, Blanca!

Blanca. Laß mich, laß mich! bist du gekommen, mir meinen Schmerz zu rauben? — Wahrhastig nicht. — Wahrhaftig nicht. Es ist jetzt mein Liebstes, jetzt hat er keinen Nebenbuhler mehr.

Cäcilia. Ich bin nicht gekommen, dich zu trösten; ich bin

kein Bote des Himmels.

Blanca. Seine Mörderin, seine Mörderin! (Sieht den Leich-

nam tiefsinnig an.)

Cācilia. Ich bitte bich, Blanca, bedenke, was Verzweis= Inng ist, komm mit mir — laß beinen Schmerz Schmerz bleiben, auch ich kann ben Anblick des Leichnams nicht aus= halten.

Blanca (bie immer ben Leichnam farr ansieht, mit ruhiger Stimme). O daß der Mensch so über die Erde hingeht, ohne eine Spur hinter sich zu lassen, wie bas Lächeln über bas Gesicht, oder der Gesang des Vogels durch den Wal-!

Cäcilia. Armes, unglückseliges Geschöpf! —

Blanca. Siehe da liegt er im Schooße ter Erte -Sonne und Mond halten über ihn ben ewigen Cirkeliam, öffnen und schließen das fruchtbare Jahr, und er weiß es nicht! Das Herz, das mich liebte, wird Stand, zu Michts mehr fähig, als vom Regen durchnäßt, und von der Sonn getrocknet zu werden —

Cacilia. Der ganze Julius ist nicht tobt.

Blanca. Kennst bu die Haarlode?

Cacilia. Es scheint Julius' Locke zu sein — aber ich

bitte dich, warum rollst du die Augen so wild? Planca (in einem muntern Tone). Wer du auch seist, liebes Mädchen, freue dich mit mir. Heut', heut' ist endlich ter Tag meiner Verbindung! o, was sind mir meine vorigen Qualen so lieb!

Cäcilia. Hilf, gütiger Himmel! sie hat den Verstand ver=

loren.

Blanca. Aber siehe, es ist joon Mitternacht, Alles wartet, und Julius kommt nicht! — Ich bitte bich, warum

werden die Hochzeitgäste so blaß? Siehe der Schrecken stränbt mir das Haar empor, daß mir seine Spitzen den Braut-kranz herabstoßen. — Ich ungliickliche Braut, da bringen Sie Julius' Leichnam! (Zeigt auf den Leichnam.)

Cäcilia (ängstlich). Kennst du mich nicht, Blanca? — Wenn sie der Alte hier fände! Komm mit mir, Blanca.

Blanca. Merk' auf meine Worte, Mädchen, denn ich rede Wahrheit; das Menschengeschlecht wird nimmermehr aussterben, aber unter Tausenden kennt kaum Einer die Liebe!

Cäcilia. O ich dacht' es, daß ihre Ruhe betröge. Liebe! — Blanca. Hilfe! — bas Ungehener, das alle Angen= Licke seine Gestalten verwandelt, verschlingt mich! In was jür schreckliche Formen es seine Muskeln wirbelt — ein Leopard, — Tiger, — Bär! (schreiend) Guido! Täcilia. Ich bitte dich, Kind, geh' mit mir!

Blanca (die in Cäciliens Arme sinkt). Liebe Cäcilia, es ist ein großes Unglück seinen Verstand zu verlieren.

Cäcilia. Gott sei Dank — ich hoffe der Zufall soll blos vie Wirkung des ersten Schreckens ohne olgende sein. Aber

ich bitte bich, komm mit mir.

Blanca. Ach, ich habe mein Gelübde des ewigen Leidens gebrochen! Da erscheint mir Julius der Engel, mit der Schale des Zorns, deren Dunst schon Tod ist — ach, ich inde mein Gelübde des ewigen Leidens gebrochen! — gieß' deine Schale aus.

Julius, es ist eins, Vernichtung ober ewige Qual; und taff' feine beiner lindernden Thränen hinein fallen, um sie

zu milbern.

(Eine Monne tritt auf und geht auf Blanca zu.) Nonne. Bist du hier, Blanca? wir haben dich alle gesucht. Cäcilia. Ach, die Unglückliche ist verrückt — aber warum ließet ihr sie aus dem Kloster?

llonne. Verrückt? — Berrückt?

Cäcilia (zornig). Aber warum ließt ihr sie auch aus bem

Rloster?

Nonne. Wahrhaftig, wir sind unschuldig — sie ersuhr es gleich, und wollte zu ihm, wir hielten sie ab, und da hat sie einige Stunden in wiithendem Schmerz zugebracht.

— Gott, ich möchte das nicht noch einmal sehen! — auf einmal ward sie außerordentlich ruhig, wir brachten sie in

ihre Zelle und so ist sie uns entsprungen.

Blanca. Julius, diese Erschütterungen sind unnatürlich. Ich seh' es, ich seh' es, das Ende der Tage ist gekommen, die Schöpfung seuszt den lebendigen Odem wieder aus, und Alles was ist, gerinnt wieder zu Elementen. Siehe, der Himmel rollet sich angstvoll, wie ein Buch zusammen, und sein schüchternes Heer entslieht! Im Mittelpunkt der ausgebrannten Sonne steckt die Nacht die schwarze Fahne auf — Julius, Julius, umarme mich, baß wir mit ein= ander vergehen.

Cäcilia. O Gott, — beste, beste Blanca, laß uns gehen. Blauca (indem sie näher an den Leichnam tritt). Ha, wie ruhig er schläft, der schöne Schäfer! Laß uns einen Kranz winden, und ihn dem Schlafenden auf's Haupt seizen, daß er, wenn er erwacht, unter den Schäferinnen eine suche, die vor ihm erröthe! (Teise) aber ich werde zu laut! Pst! Pst! daß der

schöne Schäfer nicht erwache.

(Geht schleichend mit Cäcilia und der Roune ab.)

## Fünfter Auftritt.

Fitrst drängt sich herein; der Erzbischof will ihn verhindern.

Fürst. Laß mich, laß mich! Erzbischof. Nein, Bruder, du darist nicht in den Saat,

dein Schmerz ist zu groß!

Fürst. Stelle mich vor ein Gericht von Vätern und ich will meinen Schmerz verantworten — aber nicht gegen einen Priester. Was väterliche Liebe ist, versteht Niemand, als ein Vater. Bruder, schwatze von Büchern und Kirchen!

Erzbischof. Ich darf, ich darf dich nicht lassen. Fürst. Was? hier ist Tarent, und ich bin Fürst! — Und was brauch' ich mich darauf zu berusen. Ist es ein Majestätsrecht, sein Haar am Sarge seines Sohnes aus-zuraufen? — das kann jeder Bettler.

Erzbischof. Ich kenne bein Herz, und schaubere vor bem,

was es jetzt leidet.

Fürst. Nicht doch — mein Schmerz ist ja so ruhig, und hier bin ich am allerruhigsten, ich seh' hier an seinem Leich=

nam ruhiges Lächelu, aber abwesend erscheint er, und for= dert mit sürchterlichen Geberden Blanca und sein Leben von mir.

Erzbischof. Gut, Bruder, ich will dich noch eine halbe Stunde allein laffen — aber dann gehst du auch mit, ver= sprid mir das.

Fürst. Ich versprech' es dir. (Erzbischof ab.)

Jetzt bin ich so, wie ich sein soll. — He Thomas!

(Gin Bedienter tommt.)

Haft du den Pater geholt? Bedienter. Ja, er ist im Vorzimmer.

Fürst. Laß ihn ins Nebenzimmer treten und ruf' Guido. (Bedienter geht ab.) — Kalt, falt, meine Seele, daß der Bater bem Richter nicht ins Amt greife, das ist billig, ich will ja bieses nur einen Augenblick sein, und jenes mein ganzes Geben. (Er nimmt unter bem Tuche zu Julius' Füßen Guibo's blutigen Dich heraus, und macht damit die Pantomime, als wenn er auf Jemand austieße.)

But — Gut — die alten Sehnen sind stärker, als ich

chte — (Er legt den Dold wieder weg.)

## Sechster Unftritt.

Fürst. Guido.

Guide. Hier bin ich, Bater — ich haffe das Leben, und ich werde mich an Sie halten; Sie haben es mir gegeben. Berbessern Sie nun, was Sie verdorben haben!

First. Still — tritt näher! (indem er Julius' Gesicht aufbeckt.)

Rennst du den Leichnam?

Guido. Den Tod, Bater!

Fürst. Kennst du den Leichnam?

buido. Ach, ich fenne ihn!

url (indem er Guido's Dolch zu Julius' Füßen ausbeckt). Rennst ben auch?

buico. Nur halb, (indem er barnach greift) aber ich werde ihn nz kennen lernen.

Fürst (hält ihn ab). Häufe nicht Sünde auf Sünde — Ver= cht sei die Stunde, in der ich mein Weiß zum ersten Mal b; — verflucht jeder Tropsen, den die Hochzeitgäste

tranken, jeder Reihen, den sie tanzten, verflucht mein hoch-zeitliches Bette und seine Freuden!

Guido. Fluchen Sie nicht auf Ihr Leben! Ihren Namen wird die Nachwelt mit Ruhm nennen, aber, wenn sie mei= nen kennt, so hat sie ihn an der Schandsäule gelesen: — den Tod, Vater!

Fürst. Guido, Enido, dacht' ich es, du würdest mir zwei Söhne rauben, als die Hebanime zu mir sprach: Herr, Ihnen ist ein Sohn geboren, und dich zum ersten Male

auf meine Hände legte? Ach, Guido, Guido! Guido. Den Tod, Vater! Man hat mich auf ewig aus dem Tempel des Nuhms ausgeschlossen, und vielleicht bin ich es auch aus den Wohnungen der Seligen! Nur Tod kann mein Verbrechen tilgen, das Brandmal der Sünde

an meiner Stirne auslöschen. — Den Tod, Vater!

Fürst. Daß ich keinen Vater mehr habe! — Armer alter Manu! Liegt doch genau so viel Ungliick auf mir, als mein Gehirn tragen kann; gütiger Himmel, gieb nur noch ein Onentchen Ungliick mehr, als es trägt! Dann sehe ich in der Phantasie meine einträchtigen Kinder immer neben mir. Wer über ein Unglück verrückt ist, sieht ja immer das entgegengesetzte Glück! — Aber ich bin so ausgezeichnet un= gliicklich, daß das vielleicht nicht einmal bei mir einträfe. ilnd soll ich doch noch hier eine angenehme Stunde haben, so muß es ja in der Raserei sein. Nicht wahr, Guido? Guido (kalt). Es giebt mehr Dolche, auch Feuer und Wasser, Berge und Abgründe. (Er will gehm.)

Fürst. Du sollst sterben! — Als der Bater meiner Mirterthauen darf ich es nicht leiden, daß unschuldig Min dem Lande klebe, und Krieg und Pest und Landusger herbeirufe. — Bon meinen Händen, als ein Fürst du sterben. Daß aber das nicht unvorhereitet gestige wartet im Nebenzimmer ein Pater auf dich. Guido. Ich bin augenblicklich wieder hier. (216.)

Biebenter Muftritt.

Fürst allein.

Wahrhaftig, es wird Tag — ich dacht', es würde 1 wieder helle. — (Er nimmt den Dolch.) Guido'n straf' ich

Und wer ließ Blanca in's Kloster bringe? — (besieht bie Spipe bes Doichs) ha, ich bin lüstern nach dir — wenn du so gut Wesen zerschneiden könntest, als das Band zwischen zwei Wesen! — Aber wer ist mir Bürge, daß in ewigen Strafen diese Geschichte nicht millionenmal wieder komme! (Steck den Dolch weg.) Geh', Spielzeng, du bist um kein Haar besser, als jeder andere Trost der Erde!

Selbstmord ist Sünde: — aber wir werben dich ohne Selbstmord quälen, Constantin, wir werden dich quälen. Selbst einen Hang zur Traurigkeit möcht' ich hassen können. — Hang, das ist ja Bergnügen! — Bas das Bergnügen hinterlistig ist! Aber dies eine, deut' ich, soll die andern schon verschenchen — immer will ich diese Geste andern schon verschenden — ummer will ich diese Geschichte sehen, — sie malen, oft malen lassen: auf ein Gemälde soll der erste und auf das andere der letzte Strahl der Sonne sallen. — Mit dem Namen Julius sollen sie mich einen Tag wecken, und mit dem Namen Guido den andern! Ein Lied will ich aus dem ganzen Jammer mache., und das soll mir Blanca um Mitternacht singen.

# Achter Auftritt.

Sürft. (Buibo.

fürft. Go geschwind, Guido? — hat bir ber himmel vergeben?

Suido. 3ch hoff' e8.

Fürß (ihn umarmend). Ich vergebe bir auch. Bring' Julius diesen Ruß bes Friedens.

Guide (fturu fic auf den Leidmam). Erst jett mag ich mich dir nähern. — Verweile, verweile, Märtyrer, wenn du noch nicht in den Wohnungen der Seligen bist, verbirg mich Sin-der in deinem Glanze, daß ich mit hineindringe. Fürst. Noch einmal umarme mich, mein Sohn! (Umarmt

ibn mit bem einen Arm und burchlicht ihn mit ber andern Sand.) Dein

Cobn! Mein Cobu!

Guide ('allt über ben Beichnam und ergreift beffen Bant). Berfohnung, mein Bruber! (Giebt die andere Sand fprachlos feinem Bater.)

Surft (fallt auf bie Cobten, fiegt einige Beit auf benfelben, und gebt nachber verzweifelnd auf und ab. 3a! 3a! ich lebe noch! (Webt wieder auf und ab.)



Ind wer ließ Blanca in's Kloster bringen? — (besieht die Spitze des Dolchs) ha, ich din lüstern nach dir — wenn du so gut Wesen zerschneiden könntest, als das Band zwischen zwei Wesen! — Aber wer ist mir Bürge, daß in ewigen Strafen diese Geschichte nicht millionenmal wieder komme! Steckt den Dolch weg.) Geh', Spielzeng, du bist um kein Haar besser, als jeder andere Trost der Erde!

Selbstmord ist Sünde: — aber wir werden dich ohne Selbstmord quälen, Constantin, wir werden dich quälen.

Selbst einen Hang zur Traurigkeit möcht' ich hassen winnen. — Hang das ist ja Vergnügen! — — Was das Vergnügen hinterlistig ist! Aber dies eine, denk' ich, soll die andern schon verschenchen — immer will ich diese Geschichte sehen, — sie malen, ost malen lassen: auf ein Gespälbe soll der erste und auf das andere der letzte Strahl ver Sonne sallen. — Mit dem Namen Julius sollen sie tich einen Tag wecken, und mit dem Namen Guido den stern! Ein Lied will ich aus dem ganzen Jammer achen, und das soll mir Blanca um Mitternacht singen.

# Achter Auftritt.

Fürst. So geschwind, Guido? — hat dir der Himmel cgeben?

Guido. Ich hoff' es.

Fürst (ihn umarmend). Ich vergebe dir auch. Bring' Julius

sen Kuß des Friedens.

Guido (stürzt sich auf den Leichnam). Erst jetzt mag ich mich dir thern. — Verweile, verweile, Märthrer, wenn du noch nicht den Wohnungen der Seligen bist, verbirg mich Süner in deinem Glanze, daß ich mit hineindringe.

Fürst. Noch einmal umarme mich, mein Sohn! (Umarmt bn mit dem einen Arm und durchsticht ihn mit der andern Hand.) Mein

John! Mein Sohn!

Guido (fällt über den Leichnam und ergreift dessen Hand). Bersch=
11111g, mein Bruder! (Giebt die andere Hand sprachlos seinem Bater.)
Fürst (fällt auf die Todten, liegt einige Zeit auf denselben, und geht achher verzweiselnd auf und ab). Ja! Ja! ich lebe noch! (Geht lieder auf und ab.)

# Aleunter Austritt.

Erzhischof. Bruder! was hast du gemacht!

Fürst. Mein oberrichterliches Amt zum letzten Male ver waltet. Jetzt gieb den Carthäusern Besehl, daß sie mie bei sich aufnehmen, übernimm so lange die Regierung, un laß den König von Neapel wissen, daß er mein Fürster thum in Besitz nehme.

Erzbischof. Bedenke dein Alter, und was ein Carthäuser ist Fürst. Mein Haus ist gefallen, die jungen Orangenbäum mit Blüthe und Frucht sind umgehauen, es wär' ein schänt licher Anblick, wenn ich alter, verdorrter Stamm allei

da stände.

Auch hat mich der Schmerz schon zu einem Carthäus

geweißt. Memento mori.

Erzbischof. Ich beschwöre dich, bedenke, was du deiner Lande schuldig bist, und die harte neapolitanische Regierun

Fürst. Memento mori

Erzbischof (umarmt ihn). Bruder, Bruder!

VERLAG VON PHILIPP RECLAM JUN. IN LEIPZIG.

## Vollständigstes

französisch-deutsches & deutsch-französisches

# Handwörterbuch.

Von Dr. J. A. E. Schmidt.

Neu bearbeitet von

Dr. Karl Friedrich Köhler.

43. Auflage. - Preis 6 Mark. Gebunden 7 Mark.

## Wollständigstes

englisch=deutsches und deutsch=englisches

# Handwörterbuch.

Von

Dr. Friedrich Köhler.

14. Aufl. 2 Bände. Preis 6 Mark. Gebunden 7 Mark. Ausgabe auf feinem Belinpapier 8 Mark.

## Wörterbuch der Americanismen.

Eigenheiten der Englischen Sprache in Nordamerika.

Eine unentbehrliche Zugabe zu jedem englischen Wörterbuche.

Nach J. Russel Bartlett's "Dictionary of Americanisms". 3. Ausgabe bearbeitet von

Dr. Friedrich Köhler.

Preis 2 M. 25 Pf.

## Lateinisch-deutsches und deutsch-lateinisches

# Handwörterbuch

zum Gebrauch für

ymnasien, lateinische Schulen und Lyceen, und für Real- und höhere Eürgerschulen

bearbeitet von

Dr. Gustav Mühlmann.

17. Auflage. 2 Bände. Ladenpreis à Band 2 Mark.

VERLAG VON PHILIPP RECLAM JUN. IN LE:PZIG.

Byron's sämmtliche Werke. Frei übersetzt von Adolf Senbert. 3 Bände. Geheftet 4 M. 50 Kf. — In 3 eleganten Leinenbänden 6 M.

Goethe's sämmtliche Werke in 45 Bänden. Geheftet 11 M. – In 10 eleganten Leinenbänden 18 M.

> Hoethe's Werke. Auswahl. 16 Bände in 4 eleganten Leinenbänden 6 M.

Grabbe's jämmtliche Werke.

Herausgegeben von **Andolf Gottschall.** 2 Bände. Echeftet 3 M. — In 2 eleg. Leinenbänden 4 M. 20 Pf.

Kauff's sämmtliche Werke. Bande. Geheftet 2 M. 25 Pf. — In 2 eleg. Ganzleinenbänden 3 M. 50 Pf.

> Körner's sämmtliche Werke. Scheftet 1 M. — In elegantem Leinenband 1 M. 50 Pf.

Lessing's Werke in 6 Bänden. Ceheftet 3 M. – In 2 eleganten Ganzleinenbänden 4 M. 20 Pf.

Lessing's poetische und dramatische Werke. Gehestet 1 M. – In elegantem Leinenband 1 M. 50 Pf.

Mignet, Geschichte der französischen Revolution

Deutsch v. Dr. Fr. Köhler. Mit 16 Illustrationen von J. G. Flegel in Leipzig. Elegant in Leinen mit Goldtitel gebunden 2 M.

> Milton's poetische Werke. Deutsch von Adolf köttger.

Geheftet 1 M. 50 Pf. — In elegantem rothen Leinenband 2 M. 25 Pf.

Molière's sämmtliche Werke.

Herausgegeben von E. Schröder. 2 Bände. Geheftet 3 M. — In 2 eleganten Leinenbänden 4 M. 20 Pf.

Schiller's sämmtliche Werke in 12 Bänden. Echeftet 3 M. — In 3 Halbleinenbänden 4 M. 50 Pf. — In 4 eleg. Ganzteinenbänden 5 M. 40 Pf. — In 4 eleganten Halbfranzbänden 6 M.

Shakspere's sämmtliche dramatische Werke.
12 Bände mit 12 Stafistichen.

Dentsch v. Ad. Böttger, Th. Klünge, Th. Oelskers, K. Zimrock u. A. Geheftet 4 M. 50 Pf. — In 4 eleganten Leinenbänden 6 M.

v. Berlichingen, S. 5 A. v. Goethe. 71. vernante, die. P. 1 A. v. Körner. 220. Horn. D. 5 A. v. Weilen. 311. Leicester. T. 5 A. v. Altwasser. 364. fin, die schelmische. L. 1 A. v. Immer= mann. 444. nan der Treue. D. 4A. v. Zarate. 556. stolzen, die L.5A. v. Iffland. 171. let. T. 5 A. v. Shatspere. 31. vig. D. 3 A. v. Körner. 68. es "Junge Leiden". S.3A. v. Mels. 662. rich von der Aue. S.4A. v. Weilen. 570. nannsschlacht, die. D.5A. v. Kleist. 348. ides vor Bethlehem. P.3 A. v. August Mahlmann. 304. og Theodor von Gothland. T.5 A. v. Grabbe. 201. 202. sav. Kurland. T. 5 A. v. Bunge. 318. zeit zu Ulfosa. S. 4 A. v. Hedberg. 628. itius. T. 5 A. v. P. Corneille. 705. besUhrmachers. L.1A.v.Girardin.509. b Molay. D. 5 A. v. Rüben. 133. bäavon Bayern. S.5A. v. Marx. 158. r, die. S. 5 A. v. Iffland. 20. deibe ledig. L. 3 A. v. Blum. 637. genie auf Tauris. S.5A. v. Grethe. 83. frau v. Orleans. T. 5 A. v. Shiller. 47. , der. S. 5 A. v. Cumberland. 142. us Cafar. T. 5 A. v. Shatspere. 9. us v. Tarent. T. 5 A. v. Leisewiß. 111. ge Männer und alte Weiber. L. 2A. v. Theodor Apel. 467. ile u. Liebe. T. 5 A. v. Shiller. 33. er Josef II. S. 4 A. v. Jantsch. 524, merdiener, der. P.4A. v. Wolff. 240. kengießer, polit. L.5A. v. Holberg. 198. r, der angolische. L. 1A. v. Vlüllner. 429. den v. Heilbronn. S.5A. v. Kleift. 40. mann v. Venedig. S.5A.v. Shatspere. 35. er, die großen. L. 2 A. v. Mülner. 167. astädter, deutsche. L.4A. v. Rozebue. 90. gsberg, diebeiden. L.4A.v. Rozebue. 310. ödie der Irrungen. L. 5 A. v. Shat= pere. 273. ig Eduard III. S.5A. v. Shakšpere. 685. igheinrich IV.v. Shaffpere. LThle. 81.82. ig peinrich V. T. 5 A. v. Shatspere, 89. ig Heinrich VI. v. Shatsp. 3 Thle. 56-58. ig Heinrich VIII. S.5A.v. Shatspere. 94. lg Johann. S. 5 A. v. Shafspere. 138. ig Lear. T.5 A. v. Syakspere, 13. ig Dedipus. Von Sophokeles. 630. ig Itens's Tochter. D.1A. v. Herz. 190. g Richard II. T. 5 A. v. Syatspere, 43. g Richard III. T. 5 A. v. Sgatspere. 62. g Ingurd. T. 5 A. v. Mildner. 284. g u. Dichter, S. 4A. v. Cornelius. 59. gea. Salamis. T.5A, v. Kuneberg. 688.

ter, Theodor, D.4A. v. Calmberg, 673

Krug, ber zerbrochene. L. 1 A. v. Kleist. 91. Kunft, die, eine bose Sieben zu zähmen.

L. 5 A. v. Shatspere, 26. Kunst und Natur. L. 4 A. v. Albini, 262. Lady Gloster. T. 5 A. v. Byr. 391. Lady Tartüsse. S. 5 A. v. Girardin. Deutsch

v. Heinrich Laube. 679.

Landhaus an der Heerstraße. P.1A. v. Koțebue. 232.

Lästerschule, die. L. 5 A. v. Sheridan. 449. Laune des Berliebten. L. 1 A. v. Goethe. 108. Leben ein Traum, das. D. 5 A. v. Calderon.

Dtsch. v. C. A. West. 65. Lebensretter, die. L.4A. v. Fresenius. 433. Leuchtthurm, der. T.2A. v. E. v. Houwald. 717. Liebe am Hose. S. A. v. Haludan = Mauer. 327. Liebe im Echause. L. 2A. v. Cosmar. 420. Liebenden v. Teruel, die. D.5A. v. Harten.

busch. 459.
Liebezzwist. L. 5 A. v. Molière. 205.
List u. Phlegma. P. 1 A. v. Angely. 355.
Lucretia. T. 5 A. v. Ponsard. 558.
Ludwig XI. T. 5 A. v. Delavigne. 567.
Macbeth. T. 5 A. v. Shatspere. 17.
Macbeth. T. 5 A. v. Schiller. 149.
Mahomet. T. 5 A. v. Soethe. 122.
Man sucht einen Erzieher. L. 2 A. 655.
Mansred. D. 3 A. v. Opron. 586.
Märchen der Königin von Navarra. L. 5 A.

v. Scribe und Legouvé. 419. Maria Stuart. T. 5 A. v. Shiller. 64. Marianne, S. 5 A. v. Drägler=Manfred. 264. Martin Luther. gD. 5 A. v. Werner. 210. Maß für Maß. L. 5 A. v. Shalspere. 196. Menfchenhaß u. Reue. S.5A. v. Rogebue. 102. Mercadet. K. 3 A. v. Balzac. 631. Merope, T. 5 A. v. Maffei. 351. Minnav. Barnhelm. L. 5 A. v. Leffing. 10. Misanthrop, der. L. 5 A. v. Molière. 394, Wiß Sara Sampson. T.s A. v. Lessing. 16. Mitten in der Nacht. P. 1 A. v. Laube. 525. Mitschuldigen, die. L. 3 A. v. Goethe. 100. Nachtwächter, ber. P.1A. v. Körner. 185. Nathan der Weise. D. 5 A. v. Lessing. 3, Napoleon. D. 5 A. v. Grabbe. 259. Nebenbuhler, die. I.5 A. v. Sheridan. 680. Resteals Ontel, der. L3A. v. Shiller. 84, Nero. S. 5 A. v. Pietro Cossa. 591. Neuvermählten, die. L.2A. v. Björnson. 592 Nummer 777. P. 1 A. v. Lebrun. 604. Dedipus in Kolonos. Von Sophokles. 641. Olympias. T. 5 A. v. Marg. 231. Ontelei, die. L. 1 A. v. Müllner. 331. Othello. T. J.A. v. Shakspere. 21. Otto von Wittelsbach. T. 5 A. v. Babo. 117. Pachter Feldkümmel. L.5A. v.Kozebue, 212, Pagenstreiche, P. 5 A. v. Kozebue. 375. Bapft und König, T.5A. v. Marbad. 608. Barafit, ber. L. 5 A. v. Schiller. 93,

Varia. ber. T. 1 A. v. Beer. 27. Paris in Pommern! P.1A. v. Angely. 295. Partei=Buth. S. 5 A. v. Ziegler. 150. Vartie Piquet. L. 1 A. v. Fournier. 319. Belikan, ber. S. 5 A. v. Augier. Dtich. v. Heinrich Laube. 622. Bericles. S. 5 A. v. Shatspere. 170. Berriice, die verh. L. 3 A. v. Cornelius. 126. Bhäbra. T. 5 A. v. Racine. 54. Philottetes. Von Sophofles. 709. Vlagegeister, die. L. 3 A. v. Molière. 288. Platen in Benedig. L.1A. v. Cornelius. 103. Poet, ber arme. S. 1 A. v. Kotebue. 189. Volpeuct b. Märtyrer. T. 5A. v. Corneille. 577. Bosten, ber 4jähr. P. 1 A. v. Körner. 172. Breciosa. S. 4 A. v. Wolff. 130. Pring v. Homburg. S.5A. v. H. v. Rleift. 178. Buls, ber. L. 2 A. v. Babo. 217. Räthsel, bas. L. 1 A. v. Contessa. 572. Mäuber, bie. S. 5 A. v. Schiller. 15. Mäuschchen, das. L. 1 A. v. Bretner. 686. Reglisten, die. L. 4 A. v. Wichert. 539 ulus. T. 5 A. v. Collin. 329. bbod, ber. L. 3 A. v. Kozebue. 23. Reise auf gemeinschaftliche Kosten. L. 5 A. v. Louis Angely. 30. Ring, ver. L. 5 A. v. Fr. L. Schröber. 285. Robogune. T. 5 A. v. Corneille. 528. Romeo und Aulie. T. 5 A. v. Shakspere. 5. Rosamunde, T. 5 A. v. Körner. 191. Moje vom Kaulajus. D.2A. v. Gottschall. 280. Rosen bes herrn v. Malesherbes. L. 1 A. v. Rozebue. 668. Schach bem König. L. 5 A. v. Schaufert. 401. Schap bes Rhampfinit. L.5A. v.Platen. 183. Scherz, Satire 2c. L. 3 A. v. Grabbe. 397. Schlaf, ber verkaufte. L.3A. v. Haffner. 255. Schneiber Fins. L. 1 A. v. Kozebue. 132. Schuld, die. T. 4 A. v. Ab. Millner. 6. Schule ber Chem. L. 3 A. v. Molière. 238. Schule der Frauen. L. 5 A. v. Molière. 588. Selim III. T. 5 A. v. Murab Efendi. 657. Sieben Mädchen in Uniform. P.1A. v. Angely. 226. Sieg bes Lichtes. T. 5 A. v. Schubert. 647.

Sieg bes Lichtes. T. 5 A. v. Schubert. 647.

Sommernachtstraum. D5A.v. Shakspere. 73.

Spieler, der. S. 5 A. v. Jffland. 106.

Stella. T. 5 A. v. Goethe. 104.

Stricknadeln. S. 4 A. v. Rozebue. 115.

Struensee. T. 5 A. v. Beer. 299.

Student, der alte. L. 3 A. v. Maltig. 632.

Student, der spanische. D. 3 A. v. Longfellow. 415.

Studenten u. Lützower. S. 4 A. v Wilhelm Schröber, 541.

Studien, humorist. P. 2A. v. Lebrün. 646. Sturm, der. S. 5A. v. Shakspere. 46. Sturmu. Drang. S. 5A. v. Klinger. 248. Spstematisch. L. 2A. v. Schüt. 313. Tancred. T. 5 A. n. Boltaire v. Goeth Tante, die gefährliche. L. 4 A. v. Albin Tartüife. K. 5 A. v. Molidre. 74. Tell, Wilhelm. S. 5 A. v. Schiller. Tiger, ein bengalischer. L. 1 A. v. Eb. barre u. Marc=Michel. 298.

Timon v. Athen. T. 5 A. v. Shafsper Tochter, die natürliche. T. 5 A. v. Goetl Toni. D. 3 A. v. Körner. 157. Torquato Taffo. S. 5 A. v. Goethe. 1 Trachinierinnen. Von Sophofles. E Trau, schau, wem! L. 1 A. v. Schall.

Trauerspiel, ein corsisches. T. 3 A. v. haupt. 369.

Turandot. S. 5 A. v. Schiller. 92. U. A. w. a. P. 1 A. v. Kotsebue. 199. Ugolino. T. 5 A. v. Gerstenberg. 14 Unser Berkehr. P. 1 A. v. Seisa. 129 Untröstlichen, die. L. 3 A. v. Fewillet Vater auf Kündigung. L. 4 A. v. Rubol Berschwender, der. L. 3 A. v. Raimun Berschwiegene wider Willen, der. 1

v. Rohebue. 341. Vertrauten, die. L. 2 A. v. Müllner. Vetter aus Bremen. P. 1 A. v. Körner. Vicomte v. Létorières. L. 3 A. nach B

v. Blum. 649.

Biel ärm um Nichts. L.5 A. v. fpere. 98.

Vielwisser, ber. L. 5 A. v. Kobebue. Vier Uhr Morgens, L. 1A. v. Siraubin Von 7 die Häßlichste. L. 3A. v. Angely Walbenser, die. D. 5 A. v. Govean. Wallenstein. Trilogie v. Schiller. 41 Was ihr wollt. L. 5 A. v. Shakspere Weg der beste, der gerade. L. 1. Kohebue. 146.

Meg burch's Kenster. L.1A. v. Scribe. Weiber von Windsor, die lustigen. L

v. Shafdpere. 50. BennFrauenweinen.L.1A.v. Siraubin Bie es euch gefällt. L. 5 A. v. Shafspere Bie zwei Tropfen B. L.1A. v. Julius. Bilhelm ber Groberer. L.2A. v. Shütz. Bintermährchen. S.5A. v. Shafspere. Birrwarr, ber. P. 5 A. v. Kozebue. Bovon bie jungen Mäbchen träu

L. 2 A. v. Musset. 682. Raire. T. 5 A. v. Boltaire. 519. Reichen der Ehe. L. 3 A. v. Steigentesch. Rerstreuten, die. P. 1 A. v. Kohedue. Bring. T. 5 A. v. Körner. 166. Burückunst aus Surinam, die. L. 3

Abolph Müllner. 407. Zweislerin, die. L. IA. v. Müllner. Zwillinge, die. T. 5 A. v. Klinger. 43 Zwischen Thür und Angel. L. 1 A Musset. 417.

Bwift, ber hausliche. L. 1 A. v. Rogebue,



